

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



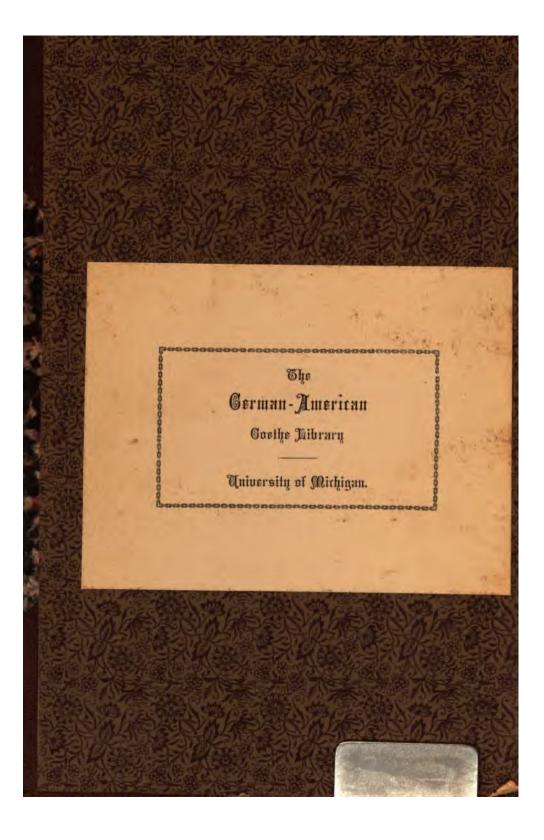



| , |   |  |   | : |
|---|---|--|---|---|
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  | • |   |
|   |   |  | • |   |
|   | • |  |   |   |
| · |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
| · |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |
|   |   |  |   |   |

3.9.2.1

|  |  |   | 1 |
|--|--|---|---|
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   | * |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  | ÷ |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |

## Goethe's

# sämmtliche Werke.

Bierter Banb.

.

.



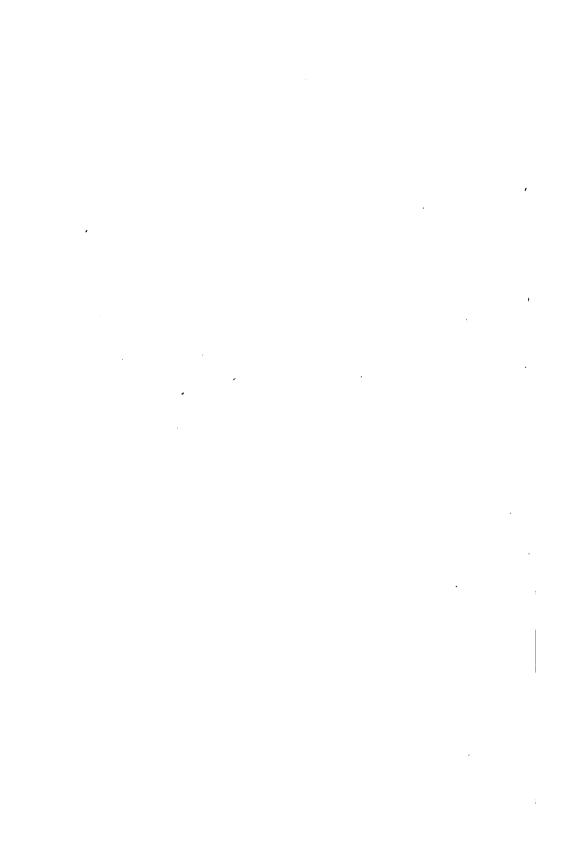

# Goethe's

# fämmtliche Werke

in dreißig Banden.

Bollftändige, neugeordnete Ausgabe.

Vierter Band.

Stuttgart und Tübingen.

3. So. Cotta'f cher Berlag. 1850.

Buchbruderei ber 3. G. Cotta'ichen Buchbanblung in Stuttgart.

# . West-östlicher Divan.

In zwölf Büchern.

Buchbruderei ber 3. G. Cetta'ichen Buchbanblung in Stuttgart.

# . West-östlicher Divan.

In zwölf Buchern.

|   | , |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| , |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • |
|   | • | · |   |   |
|   |   |   | • | · |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • |
|   |   |   |   |   |

## Inhalt.

.

.

. -

|                     |          |      | Buc   | •    |       |        | • | • |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------|----------|------|-------|------|-------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begire              |          |      |       |      |       |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Segenspfänder       |          |      |       |      |       |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Freifinn            |          |      |       |      |       |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Talismane           |          |      |       |      |       |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Bier Gnaben         |          |      |       |      |       |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Geständniß          |          |      |       |      |       |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Elemente            |          |      |       |      |       |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Erfchaffen und 2    | eleben   |      |       |      |       |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Phanomen            |          |      |       |      |       |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Liebliches          |          |      |       |      |       |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Bwiespalt           |          |      |       |      |       |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Im Gegenwärtige     | en Berg  | jang | genee |      |       |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Lied und Gebilbe    |          | •    | ٠     |      |       |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Dreiftigfeit        |          |      |       |      |       |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Derb und Euchti     |          |      |       |      |       |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Allleben            |          |      |       |      |       |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Schwarzer Schatt    | en ist ü | iber | ben   | ı S1 | aut   | 20     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Sollt' ich nicht ei | n Gleic  | ħni  | g br  | auch | 211 : | ıc.    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Selige Sehnsucht    |          |      |       |      |       |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Thut ein Schilf     | ich doch | he   | rvor  | ıc.  |       |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ,                   | •        |      |       | Bud  |       |        |   |   |   |   | • |   |   |   |   |
| Beiname             |          |      |       |      | 7 4   | r ** I |   | - |   |   |   |   |   |   |   |
| ormunic             |          | •    |       | •    | •     | •      | • | • | • | ٠ | • | • | • | • | • |

### vIII

|                                            |        |      |    |   |   |   |   |   |   |   | Ceite |
|--------------------------------------------|--------|------|----|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| Der Deutsche banft                         |        |      |    |   |   |   |   |   |   |   | 30    |
| Fetwa. Der Mufti las bes Dieri Gebie       |        |      |    |   |   |   |   |   |   |   | 31    |
| Unbegranzt                                 |        | •    |    |   | • | • |   |   |   |   | 32    |
| Nachbilbung                                |        |      |    |   |   |   |   | • |   |   | 33    |
| An Bafie. Bafie, bir fich gleich zu ftelle |        |      |    |   |   |   |   |   |   |   | 34    |
| Offenbar Geheimniß                         |        |      |    |   |   |   |   |   |   |   | 35    |
| Winf                                       |        |      |    |   |   |   |   |   |   |   | 36    |
| An Safis. Bas alle wollen weißt bu f       | đ) o r | 1 10 | •  |   |   |   |   |   |   |   | 37    |
| Buch ber                                   | Li     | еb   | e. |   |   |   |   |   |   |   |       |
| Mufterbilber                               |        |      |    |   |   |   |   |   |   |   | 41    |
| Roch ein Baar                              |        |      |    |   |   |   |   |   |   |   | 42    |
| Lefebuch                                   |        |      |    |   |   |   |   |   |   |   | 43    |
| Ja, bie Augen waren's, ja ber Mund 20      |        |      |    |   | • |   |   |   |   |   | 43    |
| Gewarnt                                    |        |      |    |   |   |   |   |   | - |   | 44    |
| Berfunten                                  |        |      |    |   |   |   |   |   |   |   | 45    |
| Bebenflich                                 |        |      |    |   |   |   |   |   |   | • | 46    |
| Liebchen, ach! im ftarren Banbe ac         |        |      |    |   |   |   |   |   |   |   | 46    |
| Bas wird mir jebe Stunde fo bang ac.       |        |      |    |   |   |   |   |   |   |   | 46    |
| Schlechter Trost                           |        |      |    |   |   |   |   |   |   |   | 48    |
| Genügfam                                   |        |      |    |   |   |   |   |   |   |   | 49    |
| Gruß                                       |        |      |    |   |   |   |   |   |   |   | 50    |
| Subhub fprach, mit Ginem Blide ac          |        |      |    |   |   |   |   |   |   |   | 50    |
| hubhub auf bem Balmen - Stedichen ic.      |        |      |    |   |   |   |   |   |   |   | 51    |
| Ergebung                                   |        |      |    |   |   |   |   |   |   |   | 52    |
| Unvermeiblich                              |        |      |    |   |   |   |   |   |   |   | 53    |
| Geheimes                                   |        |      |    |   |   |   |   |   |   |   | 54    |
| Geheimftes                                 |        |      |    |   |   |   |   |   |   |   | 55    |
| Buch ber Bet                               |        |      |    |   |   |   |   |   |   |   |       |
| hore ben Rath ben bie Leper tont n.        |        |      |    | - |   |   |   |   |   |   | 59    |
| Fünf Dinge                                 |        |      |    |   |   |   |   |   |   |   | 59    |
| Fünf andere                                |        |      |    |   |   |   |   | - |   |   | 60    |
| Lieblich ift bes Dabchens Blid ic          |        |      |    |   |   |   |   |   | · |   | 60    |
| Und was im Bend : Nameh fteht ac           |        |      |    |   |   |   |   |   |   | - | 60    |
| Reiteft bu bei einem Schmied vorbei ac.    |        |      |    |   |   |   |   |   | Ċ |   | 61    |
| Den Gruß bes Unbefannten ehre ja 1c.       |        |      |    |   |   |   |   |   |   |   | 61    |
| Saben fie von beinen Fehlen zc             |        |      |    |   |   | Ċ | Ċ |   |   |   | 62    |
| Darfte reigen bich jum Rauf sc             |        |      |    |   |   |   |   |   |   |   | 62    |
| Bie ich fo ehrlich mar zc                  |        |      |    |   |   |   |   |   |   |   | 62    |
| Frage nicht burch welche Bforte zc         |        |      |    |   |   |   |   |   |   |   | 63    |
| Bober ich fam? Ge ift noch eine Frage      | ıc.    |      |    |   |   |   |   |   |   |   | 64    |
|                                            |        |      |    |   |   |   |   |   |   |   |       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |   |     |   |     |   |      | weite.     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|-----|---|-----|---|------|------------|
| Es geht eine nach bem anbern hin ic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |   |     |   |     |   |      | 64         |
| Behandelt die Frauen mit Nachficht zc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |   |     | • | ٠   | ٠ | •    | 64         |
| Das Leben ift ein schlechter Spaß 1c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |   | •   |   | •   | • | •    | 64         |
| Car even the tan Campapers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ·  |   |     |   |     |   |      | 65         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |   |     |   |     |   | •    | 65         |
| to the confidence (in present the confidence to |    |   |     |   |     |   |      | 65         |
| Freigebiger wirb betrogen ic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |   |     |   |     |   |      | 66         |
| Ber befehlen fann wird loben ic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |   |     |   |     |   |      | 66         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |   |     |   |     |   |      | 67         |
| Sochfte Gunft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |   |     |   |     |   |      | 68         |
| Firduft fpricht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |   |     |   |     |   |      | 69         |
| Dichelal = ebbin Rumi fpricht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |   |     |   |     |   |      | 70         |
| Suleifa fpricht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ١, |   |     |   |     |   |      | 70         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |   |     |   |     |   |      |            |
| Buch bes Unmuths.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |   |     |   |     |   |      |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |   |     |   |     |   |      |            |
| Wo haft bu bas genommen ic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |   |     |   |     |   | `    | 73         |
| Reinen Reimer wirb man finden 2c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |   | . ` | • |     |   |      | 74         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |   |     |   |     |   |      | 75         |
| Befindet fich einer heiter und gut ic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |   |     |   |     |   |      | <b>7</b> 5 |
| llebermacht, ihr fonnt es fpuren ic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |   |     |   |     |   |      | 76         |
| Dich nach = und umzubilden, mißzubilden ic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |   |     |   |     |   |      | 77         |
| Wenn du auf bem Guten rubst 1c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |   |     |   |     |   |      | 77         |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |   |     |   |     |   |      | 78         |
| Medichnun beißt — ich will nicht fagen 2c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |   |     |   |     |   |      | 79         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |   |     |   |     |   |      | 79         |
| Banberers Gemutheruhe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |   |     |   |     |   | `    | 81         |
| Ber wird von ber Welt verlangen ic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |   |     |   |     |   |      | 81         |
| Sich felbft zu loben ift ein Fehler ic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |   |     |   | . ' |   |      | 82         |
| Glaubft bu benn: von Mund gu Dhr zc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |   |     |   |     |   | :    | 82         |
| Und wer franzet ober brittet ic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |   |     |   |     |   |      | 82         |
| Sonft, wenn man ben heiligen Roran citirte ic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |   |     |   |     |   |      | 83         |
| Der Prophet fpricht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |   |     |   |     |   |      | 84         |
| Timur fpricht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |   |     |   |     |   |      | 84         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |   |     | • |     |   |      |            |
| Buch ber Sprüche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |   |     | - |     |   |      |            |
| Or Linney Con. C. I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |   |     |   |     |   | 0-   |            |
| Achtundfunfzig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •  | ٠ | •   | • | ٠   |   | 85 - | - 97       |
| Buch bes Timur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |   |     |   |     |   |      |            |
| Der Winter und Timur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |   |     |   |     |   |      | 0.0        |
| An Suleifa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •  |   |     | • | •   | • | •    | 99<br>100  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •  | • | •   | • | •   | • | •    |            |

Geite

| Buch Suleika.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Einladung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 103          |
| Daß Suleifa von Juffuf entzuckt war 2c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 103          |
| Da bu nun Suleifa heißest 2c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 104          |
| Satem. Richt Gelegenheit macht Diebe zc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 105          |
| Suleifa. Bochbegludt in beiner Liebe ic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 106          |
| Der Liebende wird nicht irre gehn ic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 106          |
| 3ft's möglich, bag ich Liebchen bich tofe ic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 106          |
| Suleifa. Als ich auf bem Guphrat schiffte ac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 107          |
| hatem. Dieß zu beuten bin erbotig ac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 108          |
| Renne wohl ber Manner Blide ic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 108          |
| Gingo biloba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 110          |
| Suleifa. Sag, bu hast wohl viel gedichtet 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 110          |
| Suleifa. Die Sonne fommt! Ein Brachterscheinen zc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 111          |
| Romm, Liebchen, fomm! umwinde mir bie Duge ac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 111        |
| Nur wenig ist's was ich verlange 2c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 112          |
| Satt' ich irgend wohl Bebenken ic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 113          |
| An Suleifa. Sußes Kinb, die Perlenreihe 1c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 115          |
| Die schön geschriebenen 2c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 116          |
| Lieb' um Liebe, Stund' um Stunde x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 118          |
| Ach, ich kann sie nicht erwiedern 2c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 118          |
| Herrlich bist bu wie Moschus 2c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 118          |
| Suleifa. Bolf und Ruechte und Ueberwinder 2c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 119          |
| hatem. Sprich! unter welchem himmelszeichen 2c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 120          |
| hatem. Wie des Golbschmieds Bazarladchen 2c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
| hatem. Locken, haltet mich gefangen 2c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 122          |
| Suleifa. Nimmer will ich bich verlieren 2c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 123          |
| Baß beinen füßen Rubinenmund ic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 123          |
| <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 123          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 124          |
| e, out on the country is a second to the country in the country in the country is a second to the country in the country in the country is a second to the country in the country in the country is a second to the country in the country in the country is a second to the country in the country in the country is a second to the country in the country in the country is a second to the country in the country in the country is a second to the country in the country in the country is a second to the country in the country in the country is a second to the country in the country | 124          |
| Auch in der Ferne dir so nah 2c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 124          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 124          |
| <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 125          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 126          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 127          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 128          |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 <b>2</b> 8 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 129          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 129          |
| Behramgur, fagt man, hat den Reim erfunden 2c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
| Deinem Blid mich zu bequemen 2c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 131          |

|                                      |              |     |      |     |   |   |   |   |    |   |   |   | Geite |
|--------------------------------------|--------------|-----|------|-----|---|---|---|---|----|---|---|---|-------|
| Laßt mich weinen! umschränkt von     |              |     |      |     |   |   |   |   |    |   |   |   |       |
| Suleifa. Bas bebeutet bie Bewegu     |              |     |      |     |   |   |   |   |    |   |   |   | 133   |
| Hochbild                             |              |     |      |     |   |   |   |   |    |   |   |   | 134   |
| Nachflang                            |              |     |      |     |   |   |   |   |    |   |   |   | 135   |
| Suleifa. Ach, um beine feuchten S    | dywi         | nge | n :  | ec. |   |   |   |   | ٠, |   |   |   | 136   |
| Bieberfinden                         |              |     |      |     |   |   |   |   |    |   |   |   | 137   |
| Bollmondnacht                        |              |     |      |     |   |   |   |   |    |   |   |   | 139   |
| Geheimschrift                        |              |     |      |     |   |   |   |   |    |   |   |   | 140   |
| Abglanz                              |              |     |      | ٠.  |   |   |   |   |    |   |   |   | 142   |
| Suleifa. Wie mit innigftem Behag     | en 1         | c.  |      |     |   |   |   |   |    |   |   |   | 143   |
| Lag ben Weltenfpiegel Alexanbern :   |              |     |      |     |   |   |   |   |    |   |   |   | 143   |
| Die Welt ift burchaus lieblich anguf | <b>c</b> hau | en  | ıc.  |     |   |   |   |   |    |   |   |   | 144   |
| Richt mehr auf Seibenblatt ic        |              |     |      |     |   |   |   |   |    |   |   |   |       |
| In taufend Formen magft bu bich i    | verste       | đe  | 1 20 | ٤.  |   |   |   |   |    |   |   |   | 145   |
|                                      |              |     |      |     |   |   |   |   |    |   |   |   |       |
| Das S                                |              |     |      |     | • |   |   |   |    |   |   |   |       |
| Ja, in ber Schenfe hab' ich auch ge  |              |     |      |     |   | • |   |   | ٠  |   |   |   |       |
| Sig' ich allein 2c                   |              |     |      |     |   |   |   |   |    |   | • |   | 149   |
| So weit bracht es Mulen ic           |              |     |      |     |   |   |   | - |    |   |   | • | _     |
| Ob der Koran von Ewigkeit fen ac.    |              |     |      |     |   |   |   |   |    |   |   |   | 149   |
| Trunfen muffen wir alle fenn ac      |              |     |      |     |   |   |   |   |    |   |   | • | 150   |
| Da wird nicht mehr nachgefragt ac.   |              |     |      |     |   |   |   |   |    |   |   |   | 150   |
| In welchem Beine zc                  |              |     |      |     |   |   |   |   |    |   |   |   | 150   |
| So lang man nuchtern ift ic          |              |     |      |     |   |   |   |   |    |   |   |   | 150   |
| Suleifa. Warum du nur oft so unt     |              |     |      |     |   |   |   |   |    |   |   |   | 151   |
| Wenn ber Rorper ein Rerfer ift ze.   |              |     |      |     |   |   |   |   |    |   |   |   | 151   |
| Dem Rellner                          |              |     |      |     |   |   |   |   |    |   |   |   | 152   |
| Dem Schenfen                         |              |     |      |     |   |   |   | • |    |   | • |   | 152   |
| Schenfe spricht                      |              |     |      |     | • |   |   |   |    |   | • |   | 153   |
| Sie haben wegen ber Erunfenheit ze   |              |     | •    |     |   |   |   | • | •  | • |   |   | 153   |
| Du fleiner Schelm bu ic              |              |     |      |     |   |   |   |   |    |   |   |   | 154   |
| Bas in ber Schenfe maren heute 1c.   |              |     |      |     | • |   | - |   |    |   |   |   | 154   |
| Schenfe. Welch, ein Buftanb zc.      |              |     |      |     |   |   |   |   | ٠, |   |   |   | 155   |
| Jene garftige Bettel ic              |              |     |      |     |   |   |   |   |    |   |   |   | 155   |
| Schenfe. Beute haft bu gut gegeffen  |              |     |      |     |   |   |   |   |    |   |   |   | 157   |
| Schenfe. Rennen bich ben großen D    |              |     |      |     |   |   |   |   |    |   |   |   | 158   |
| Dichter. Schenfe fomm! Roch einen    |              |     |      |     |   |   |   |   |    |   |   |   | 158   |
| Safi. Dent, o herr! wenn bu getri    |              |     |      |     |   |   |   |   |    |   |   |   | 159   |
| Sommernacht                          |              |     |      |     |   |   |   |   |    |   |   |   | 161   |
| Der Schenke schläfrig                |              |     |      |     |   |   |   |   | -  |   |   |   | 163   |
| Satem. Der folaft recht fuß ic       |              |     |      |     |   |   |   |   |    |   |   |   | 164   |
|                                      |              |     |      |     |   |   |   |   |    |   |   |   |       |

Zwanzig Jahre ließ ich gehn Und genoß was mir beschieden; Eine Reihe völlig schön Wie die Zeit der Barmetiben.

### xm

|                  |          |    |   |   |   |   |   |   |     |    |    |    |   |     |     |     |    | eri |
|------------------|----------|----|---|---|---|---|---|---|-----|----|----|----|---|-----|-----|-----|----|-----|
| Fortleitenbe &   | emerfung |    |   | • |   |   |   |   |     |    |    |    |   | •   | •   | •   |    | 22  |
| Mahmud von       | Gasna .  |    |   |   |   |   |   |   |     |    |    |    |   |     |     |     |    | 22  |
| Dichterfonige .  |          |    |   |   |   |   |   |   |     |    |    |    |   |     |     |     |    | 22  |
| Ueberlieferunge  | n        |    |   |   |   |   |   |   | . • | ٠. |    | •  |   |     |     |     |    | 220 |
| Firbufi          |          |    |   |   |   |   |   |   |     |    |    | ÷, |   |     |     |     |    | 228 |
| Enweri           |          |    |   |   |   |   |   |   |     |    |    |    |   | . ~ | `   |     |    | 22  |
| Nifami           |          |    |   |   |   |   |   |   |     |    | دي | ÷> |   |     | . ` | `;- | ٠. | 23  |
| Dichelal - ebbin | Runi .   |    |   |   |   |   |   |   |     |    |    |    |   |     |     |     |    | 23  |
| Saabi            |          |    |   |   |   |   |   |   |     |    |    |    |   |     |     |     |    | 23  |
| Safis            |          |    |   |   |   |   |   |   |     |    |    |    |   |     |     |     |    | 233 |
| Dicami           |          |    |   |   |   |   |   |   |     |    |    |    |   |     |     |     |    | 23  |
| Ueberficht       |          |    |   |   |   |   |   |   |     |    |    |    |   |     |     |     |    | 23  |
| Allgemeines .    |          |    |   |   |   |   |   |   |     |    |    |    |   |     |     |     |    | 238 |
| Allgemeinftes .  |          |    |   |   |   |   |   |   |     |    |    |    |   |     |     |     |    | 24  |
| Renere, Reuefi   |          | ·  |   | • |   | - | • |   |     |    |    |    |   |     |     |     |    | 24  |
| 3meifel          |          | •  | • | • | • | • | • | • | •   | •  | •  |    |   | •   | •   |     | •  | 24  |
| Despotie         |          |    | • |   | • | • | • | • | •   | •  | •  | •  | • | •   | •   |     |    | 24  |
| Einrebe          |          |    | • |   | • | • | • | • | •   | •  | •  | •  | • | •   | •   | •   | •  | 24  |
| Nachtrag         |          |    | • | • |   | • | • | • | •   | •  | •  | •  | • | •   | •   | •   | •  | 249 |
| Gegenwirfung     |          |    |   | ٠ |   | • | • | • | •   | •  | •  | •  | • | •   | •   | •   | •  | 25  |
| Eingeschaltetes  |          |    |   | • |   | • | • | • | •   | •  | •  | •  | • | •   | •   | •   | •  | 25  |
| Drientalischer   |          |    |   |   |   |   | • | • | •   | •  | •  | •  | • | •   | •   | •   | •  | 25  |
|                  |          |    |   |   |   |   | • | • | •   | •  | •  | •  | • | •   | •   | •   | •  |     |
| llebergang von   |          | -  |   |   |   |   | • | ٠ | •   | •  | •  | •  | • | •   | •   | •   | •  | 25  |
| Warnung          |          |    |   |   |   |   | ٠ | • | ٠   | •  | •  | •  | ٠ | •   | •   | ٠   | •  | 25  |
| Bergleichung .   |          |    |   |   | • |   | • | • | •   |    | •  | •  | • | •   | ٠   | •   | •  | 25  |
|                  |          |    |   |   |   | • |   | • |     | •  | •  | •  | • | •   | •   |     | •  | 26  |
|                  | • • •    |    |   | • | • | • | • | • | •   | •  | ٠  | •  | • | •   | •   | ٠   | •  | 26  |
| Naturformen t    | •        | •  |   | • | • |   | • | • | •   |    |    | •  | • | •   | •   | •   | ٠  | 26  |
|                  |          |    | • | • | • | • | • | • | ٠   | •  | •  | •  | • | •   | •   | ٠   | ٠  | 26  |
| ,                |          |    |   |   | • | • | • |   | •   | •  |    |    |   | •   |     | •   | •  | 26  |
| Blumen = unb     | -        |    |   | • | • | • | ٠ |   | •   |    | •  | •  |   |     | •   | ٠   | •  | 26  |
| Chiffer          |          |    |   | • |   | ٠ | ٠ |   | •   |    |    |    |   |     | •   | ٠   | ٠  | 26  |
| Runftiger Div    |          | •  |   |   | • |   |   |   |     |    | •  | •  | • |     |     |     | •  | 26  |
| Alt = Teftament  |          | •  |   |   |   |   | • |   | •   | •  |    |    |   |     |     | •   |    | 28  |
| Ifrael in ber    | •        |    |   |   |   | • | • |   |     |    |    |    |   |     |     |     |    | 28  |
| Rahere Bulfen    |          |    |   |   |   |   |   |   |     |    |    |    |   |     |     |     |    | 29  |
| Ballfahrten ut   |          |    |   |   |   |   |   |   |     |    |    |    |   |     |     |     |    | 29  |
|                  |          |    |   |   |   |   |   |   |     |    |    |    |   |     |     |     |    | 29  |
| Johannes von     |          | la |   |   |   |   |   |   |     |    |    |    |   |     |     |     |    | 30  |
| Bietro bella B   |          |    |   |   |   |   |   |   |     |    |    |    |   |     |     |     |    | 30  |
| Entschuldigung   |          |    |   |   |   |   |   |   |     |    |    |    |   |     |     |     |    | 31  |
| Dlearius         |          |    |   |   |   |   |   |   |     |    |    |    |   |     |     |     |    | 31  |
| Tavernier und    | Chardin  |    |   |   |   |   |   |   |     |    | _  |    |   |     |     |     |    | 31  |

| Buch der Barabeln.        |              |      |       |      |      |      |     |       |      |     |     |    |     | Ceite |   |    |      |
|---------------------------|--------------|------|-------|------|------|------|-----|-------|------|-----|-----|----|-----|-------|---|----|------|
|                           | Ş            | Bu   | ď)    | be.  | r S  | Ba   | ra  | b e l | l n. |     |     |    |     |       |   |    |      |
| Bom himmel fant in n      | vilbe        | er S | Nec   | ere  | ලු   | hau  | er  | ıc.   |      |     |     |    |     |       |   |    | 167  |
| Bulbule Rachtlieb burd    |              |      |       |      |      |      |     |       |      |     |     |    |     |       |   |    | 167  |
| Bunderglaube              |              |      |       |      |      |      |     |       |      |     |     |    |     |       |   |    | 168  |
| Die Berle bei ber Dufd    | hel          | ent  | ran   | 11 2 | c.   |      |     |       |      |     |     |    |     |       |   |    | 168  |
| 36 fah mit Staunen u      |              |      |       |      |      |      |     |       |      |     |     |    |     |       |   |    | 169  |
| Gin Raifer hatte zwei (   |              |      |       |      |      |      |     |       |      |     |     |    |     |       |   |    | 169. |
| Bum Reffel fprach ber i   |              |      |       |      |      |      |     |       |      |     |     |    |     |       |   |    | 170  |
| Mue Menfchen groß unt     |              |      |       |      |      |      |     |       |      |     |     |    |     |       |   |    | 170  |
| Bom himmel fleigend       |              |      |       |      |      |      |     |       |      |     |     |    |     |       |   |    | 170  |
| Es ift gut                |              |      |       |      |      |      |     |       |      |     |     |    |     |       |   |    | 172  |
| ,                         |              | Bi   | uđ)   | b    | e Ø  | B    | ar  | fer   | ı.   |     |     |    |     |       |   |    |      |
| Bermächtniß altperfischer | n <i>G</i> e | llan | hon   | 14   |      |      |     |       |      |     |     |    |     |       |   |    | 175  |
| Wenn ber Menfch bie C     |              |      |       |      |      |      |     |       |      |     |     |    |     |       |   |    | 178  |
| abenin ber antinjuj bir a |              | 149  | u g i |      | ••   | •    | •   | •     | •    | •   | •   | •  | •   | •     | • | •  |      |
|                           | B            | u đ  | ) b   | e 8  | B    | ar   | ab  | ie    | eé   | 3.  |     |    |     |       |   |    |      |
| Borschmack                |              |      |       |      |      |      |     |       |      |     |     |    |     |       |   | ٠. | 181  |
| Berechtigte Danner .      |              |      |       |      |      |      |     |       |      |     |     |    |     |       |   | ·  | 182  |
| Auserwählte Frauen .      |              |      |       |      |      |      |     |       |      |     |     |    |     |       |   |    | 184  |
| (Binlaß                   |              |      |       |      |      |      |     |       |      |     |     |    |     |       |   |    | 185  |
| Anklang                   |              |      |       |      |      |      |     |       |      |     |     |    |     |       |   |    | 187  |
| Dichter. Deine Liebe, b   | ein          | R    | ıß ı  | mid  | h e  | ntzi | üæt | 10.   |      |     | . ` |    |     |       |   |    | 188  |
| Buri. Wieber einen Fi     |              |      |       |      |      |      |     |       |      |     |     |    |     |       |   |    | 191  |
| Begunftigte Thiere        |              |      |       |      |      |      |     |       |      |     |     |    |     |       |   |    | 192  |
| Soheres und Sochftes .    |              |      |       |      |      |      |     |       |      |     |     |    |     |       |   |    | 193  |
| Siebenichläfer            |              |      |       |      |      |      |     |       |      |     |     |    |     |       |   |    | 195  |
| Gute Racht!               |              |      |       |      |      |      |     |       |      |     |     |    |     |       |   |    | 198  |
|                           |              |      |       |      | Or.  | . 4  |     | J     |      |     |     |    |     |       |   |    |      |
| yu besserei               | łot<br>s     |      |       |      |      |      |     |       |      |     |     |    |     |       |   |    |      |
| zu befferei               | n æ          | eth  | ant   | յութ | 3 06 | : W  | wej | [ = D | μιια | pen | יש  | wa | 18. |       |   |    |      |
| Einleitung                |              |      |       |      |      |      |     |       |      |     |     |    |     |       |   |    | 201  |
| Bebraer                   |              |      |       |      |      |      |     |       |      |     | ٠.  |    |     |       |   |    | 203  |
| Araber                    |              |      |       |      |      |      |     |       |      |     |     |    |     |       |   |    | 204  |
|                           |              |      |       |      |      |      |     |       |      |     |     |    |     |       |   |    | 210  |
|                           | •            |      |       |      |      |      |     |       |      |     |     |    |     |       |   | Ċ  | 211  |
| Regiment                  |              |      |       |      |      |      |     |       |      |     |     |    |     |       |   |    | 214  |
| Geschichte                |              |      |       |      |      |      | •   |       |      |     |     |    |     |       |   |    | 215  |
| Mahomet                   |              |      | -     | -    | -    |      |     | -     | •    | •   | •   | •  | •   |       | • |    |      |
| Caliphen                  |              |      |       |      |      |      |     |       |      |     |     | •  | -   |       |   |    |      |
|                           |              |      |       |      |      |      |     |       |      |     |     |    |     |       |   |    |      |

### XIII

|                  |          |         |   |   |   |   |   |   |     |   |                  |    |   |     |     |            |   | erite       |
|------------------|----------|---------|---|---|---|---|---|---|-----|---|------------------|----|---|-----|-----|------------|---|-------------|
| Fortleitende B   | emerfung |         |   |   |   |   |   |   |     |   |                  |    |   |     |     |            |   | 222         |
| Mahmud von       | Gasna .  |         |   |   |   |   |   |   |     |   |                  |    |   |     |     |            |   | <b>22</b> 3 |
| Dichterfonige .  |          |         |   |   |   |   |   |   |     |   |                  |    |   |     |     |            |   | 226         |
| Ueberlieferunge  | n        |         |   |   |   |   |   |   | . • |   |                  |    |   |     |     |            |   | 226         |
| Firbufi          |          |         |   |   |   |   |   |   |     |   |                  |    |   |     |     |            |   | <b>22</b> 8 |
| Enweri           |          |         |   |   |   |   |   |   |     |   |                  | į. |   | . ~ | _   |            |   | 229         |
| Nifami           |          |         |   |   |   |   |   |   |     |   | دوم <del>م</del> | .> |   |     | . ` | <u>`</u> - |   | 230         |
| Dichelal = ebbin | Rumi .   |         |   |   |   |   |   |   |     |   |                  |    |   | ,   |     |            |   | 231         |
| Saabi            |          |         |   |   |   |   |   |   |     |   |                  |    |   |     |     |            |   | 232         |
| Safis            |          |         |   |   |   |   |   |   |     |   |                  |    |   |     |     |            |   | 233         |
| Dicami           |          |         |   |   |   |   |   |   |     |   |                  |    |   |     |     |            |   | 235         |
| Uebersicht       |          |         | Ċ |   |   |   |   |   |     |   |                  |    |   |     |     |            |   | 235         |
| Allgemeines .    |          | Ċ       | i |   |   | • |   |   |     |   |                  |    |   |     |     |            |   | 238         |
|                  |          |         |   | • | • | • | • | • | •   |   |                  |    |   |     |     |            |   | 240         |
| Renere, Reueft   |          | •       | • | • | • | • | • | • | •   |   |                  |    |   |     |     |            |   | 241         |
| 3meifel          |          |         | • |   | • | • | • | • | •   | • | •                |    | • | •   | •   | •          | • | 244         |
| Despotie         |          |         |   | • | • | • | • | • | •   | • | •                | •  | • | •   | •   |            |   | 245         |
| Ginrebe          |          |         |   |   | • | • | • | • | •   | • | •                | •  | • | •   | •   |            |   | 247         |
| Nachtrag         |          |         |   |   | • | • | • | • | •   | • | •                | •  | • | •   | •   | •          | • | 249         |
| Gegenwirfung     |          |         |   |   |   | • | • | • | •   | • | •                | •  | • | •   | •   | •          | • | 251         |
| Eingeschaltetes  |          |         |   |   |   |   | • | • | •   | • | •                | •  | • | •   | •   | •          | • | 253         |
| Drientalischer   |          |         |   |   |   |   | • | • | •   | • | •                | •  | • | •   | •   | •          | • | 254         |
| llebergang von   |          |         |   |   |   |   |   |   | •   | • | •                | •  | • | •   | •   | •          | • | 255         |
| Barnung          |          |         |   |   |   |   |   | • | •   | • | •                | •  | • | •   | •   | •          | • | 257         |
| Bergleichung     |          |         |   |   |   |   |   | • | •   | • | •                | •  | • | •   | •   | •          | • | 258         |
|                  |          |         |   | • | • | • | • | • | •   | • | •                | •  | • | •   | •   | •          | • | 261         |
|                  |          |         |   |   | • | • |   | • | •   | • | •                | •  | • | •   | •   | •          | • | 262         |
| •                |          |         |   | • | • | • | • | • | •   | • | •                |    | • | •   | •   | •          | • | 262         |
| Raturformen b    | •        | -       |   | • | ٠ | • | • | • | •   | • | •                | •  | • | •   | •   | •          | • | 263         |
|                  |          |         |   | • | • | • | • | • | •   | • | •                | •  | • | •   | •   | •          | ٠ | 264         |
|                  |          | 4. c. d |   | • | • | • | • | • | •   | • | •                | •  | • | •   | •   | ٠          | • | 265         |
| Blumen = unb     |          |         |   | • | ٠ | • | • | • | •   | • | •                | •  | • | •   | •   | •          | • | 268         |
| , ,,             |          |         |   | ٠ | • | • | • | • | •   | • | •                | •  | • | •   | •   | •          | • |             |
| Runftiger Dive   |          | ٠       | • |   | • | • |   | • | •   | • |                  |    | • | •   | •   | •          | ٠ | 269         |
| Alt = Teftamenti |          |         | • | • | • | • | • | • | •   | • | •                | •  | • | •   | •   | •          | • | 281         |
| Ifrael in ber    |          |         |   | • | • | • | • | • | •   | • |                  | •  | • | •   | •   | ٠          | • | 281         |
| Rabere Bulfen    |          |         |   | • | • | • | • | • | •   | • | •                | •  | ٠ | ٠   | •   | ٠          | ٠ | 297         |
| Wallfahrten un   |          |         |   | • | • | • | • | • |     | • | •                |    | • | •   | •   | •          | • | 298         |
|                  |          |         |   |   |   | • |   |   |     | • |                  |    | • | •   | ٠   |            | • | 298         |
| Johannes von     |          |         |   |   |   | ٠ |   |   |     | • |                  |    | • | •   |     |            |   | 300         |
| Pietro della B   |          |         |   |   | • | ٠ |   |   |     | • |                  | •  |   |     | ٠   |            |   | 300         |
| Entschulbigung   |          |         |   |   |   | • |   | • | •   |   | •                |    |   | •   |     | •          |   | 312         |
| Olearius         |          |         |   |   |   | • |   |   |     | • |                  |    |   |     |     |            |   | 313         |
| Tavernier und    | Charbin  |         |   |   |   |   |   |   |     | _ |                  |    |   |     |     |            |   | 314         |

### XIV

|                     |      |        |      |     |  |    |  |  |  |  |            | Geite |
|---------------------|------|--------|------|-----|--|----|--|--|--|--|------------|-------|
| Reuere und neueft   | e Re | eifeni | de . |     |  |    |  |  |  |  |            | 314   |
| Lehrer ; Abgeschieb | ene, | Mi     | lebe | nbe |  |    |  |  |  |  |            | 315   |
| Bon Dieg            |      |        |      |     |  | ٠. |  |  |  |  |            | 317   |
| Bon Sammer .        |      |        | .*   |     |  |    |  |  |  |  |            | 323   |
| Ueberfegungen .     |      |        |      |     |  |    |  |  |  |  |            |       |
| Endlicher Abichluß  | i .  |        |      |     |  |    |  |  |  |  | <i>'</i> . | 327   |
| Revision            |      |        |      |     |  |    |  |  |  |  |            | 333   |
| Regifter            |      |        |      |     |  |    |  |  |  |  |            | 336   |
| 0.                  |      |        |      |     |  |    |  |  |  |  |            |       |

## Moganni Nameh.

Buch bes Sängers.

3manzig Jabre ließ ich gebn Und genoß was mir beschieben; Eine Reihe völlig schon Bie bie Zeit ber Barmefiben.

### Begire.

Nord und West und Sild zersplittern, Throne bersten, Reiche zittern, Flüchte du, im reinen Osten Patriarchenluft zu kosten, Unter Lieben, Trinken, Singen, Soll dich Chisers Quell verstungen.

Dort im Reinen und im Rechten Will ich menschlichen Geschlechten In bes Ursprungs Tiefe bringen, Wo sie noch von Gott empfingen himmelslehr' in Erbesprachen, Und sich nicht ben Kopf zerbrachen.

Wo sie Bäter hoch verehrten, Jeden fremden Dienst verwehrten; Will mich freun der Jugenbschranke: Glaube weit, eng der Gedanke, Wie das Wort so wichtig dort war, Weil es ein gesprochen Wort war.

Will mich unter Hirten mischen, An Dasen mich erfrischen, Benn mit Caravanen wandle, Schawl, Cassee und Moschus handle; Jeden Pfad will ich betreten Bon der Wilste zu den Städten. Bösen Felsweg auf und nieder Trösten hasis beine Lieder, Wenn der Filhrer mit Entzlicken Bon des Maulthiers hohem Rücken Singt, die Sterne zu erwecken Und die Ränder zu erschrecken.

Will in Bädern und in Schenken Heil'ger Hasis bein gedenken, Wenn den Schleier Liebchen lüftet, Schüttelnd Ambraloden düstet. Ja des Dichters Liebeslüstern Mache selbst die Huris lüstern.

Wolltet ihr ihm dieß beneiden, Ober etwa gar verleiden; Wisset mur, daß Dichterworte Um des Paradieses Pforte Immer leise klopsend schweben, Sich erbittend ew'ges Leben.

### Segenspfänder.

Talisman in Carneol 'Gläubigen bringt er Glüd und Wohl; Steht er gar auf Onhx - Grunde, Küß ihn mit geweihtem Munde! Alles Uebel treibt er fort, Schützet dich und schützt den Ort: Wenn das eingegradne Wort Allahs Namen rein verkindet, Dich zu Lieb' und That entzündet: Und besonders werden Frauen Sich am Talisman erbauen.

Umulete sind bergleichen Auf Papier geschriebne Zeichen; Doch man ist nicht im Gedränge Wie auf edles Steines Enge, Und vergönnt ist frommen Seelen Längre Berse hier zu wählen. Männer hängen die Papiere Gläubig um, als Scapuliere.

Die Inschrift aber hat nichts hinter sich, Sie ist sie selbst, und muß dir alles sagen, Was hinterdrein mit redlichem Behagen Du gerne sagst: 3ch sag' es! 3ch! Doch Abraras bring' ich selten; Hier soll meist das Fratzenhafte, Das ein düstrer Wahnsinn schaffte, Für das allerhöchste gelten. Sag' ich ench absurde Dinge, Denkt, daß ich Abraras bringe.

Ein Siegelring ist schwer zu zeichnen, Den höchsten Sinn im engsten Raum; Doch weißt du hier ein Aechtes anzueignen, Gegraben steht das Wort, du benkst es kaum.

## freiftnn.

Last mich nur auf meinem Sattel gelten! Bleibt in euren Hitten, euren Zelten! Und ich reite froh in alle Ferne, Ueber meiner Mitze nur die Sterne.

Er hat euch die Gestirne gesetzt Als Leiter zu Land und See; Damit ihr euch daran ergetzt Stets blidend in die Höh'.

#### Calismane.

Gottes ist ber Orient! Gottes ist ber Occident! Nord= und sübliches Gelände Ruht im Frieden seiner Hände.

Er, ber einzige Gerechte, Will für jedermann das Rechte. Seh, von seinen hundert Namen, Dieser hochgelobet! Amen.

Mich verwirren will das Irren; Doch du weißt mich zu entwirren. Wenn ich handle, wenn ich dichte, Gieb du meinem Weg die Richte.

Ob ich Ird'sches bent' und finne, Das gereicht zu höherem Gewinne. Mit dem Staube nicht der Geist zerstoben, Dringet, in sich selbst gedrängt, nach oben.

Im Athemholen sind zweierlei Gnaden: Die Luft einziehen, sich ihrer entladen; Jenes bedrängt, dieses erfrischt; So wunderbar ist das Leben gemischt. Du danke Gott, wenn er dich preßt, Und dank' ihm, wenn er dich wieder entläßt.

#### Dier Gnaden.

Daß Araber an ihrem Theil Die Weite froh burchziehen, Hat Allah zu gemeinem Heil Der Gnaden vier verliehen.

Den Turban erst, der besser schmückt Als alle Kaisertronen, Ein Zelt, das man vom Orte rückt Um überall zu wohnen;

Ein Schwert, bas tüchtiger beschützt Als Fels und hohe Mauern, Ein Liedchen, das gefällt und nützt, Worauf die Mädchen lauern.

Und Blumen sing' ich ungestört Bon ihrem Schawl herunter, Sie weiß recht wohl was ihr gehört Und bleibt mir hold und munter.

Und Blum' und Früchte weiß ich euch Gar zierlich aufzutischen, Wollt ihr Moralien zugleich, So geb' ich von den frischen.

## Beftandniß.

Was ist schwer zu verbergen? Das Feuer! Denn bei Tage verräth's der Rauch, Bei Nacht die Flamme, das Ungeheuer. Ferner ist schwer zu verbergen auch Die Liebe; noch so stille gehegt, Sie doch gar leicht aus den Augen schlägt. Am schwersten zu bergen ist ein Gedicht, Man stellt es untern Schessel nicht. Hat es der Dichter frisch gesungen, So ist er ganz davon durchdrungen, Hat er es zierlich nett geschrieben, Will er die ganze Welt soll's lieben. Er liest es jedem froh und laut, Ob es uns quält, ob es erbaut.

#### Elemente.

Aus wie vielen Elementen Soll ein ächtes Lieb sich nähren, Daß es Laien gern empfinden, Meister es mit Freuden hören?

Liebe set vor allen Dingen Unser Thema, wenn wir singen; Kann sie gar das Lied durchdringen, Wird's um besto besser klingen.

Dann muß Klang ber Gläfer tönen, Und Rubin bes Weins erglänzen: Denn für Liebenbe, für Trinker, Winkt man mit den schönsten Kränzen.

Waffenklang wird auch gefodert, Daß auch die Drommete schmettre; Daß, wenn Glilck zu Flammen lodert, Sich im Sieg der Held vergöttre.

Dann zuletzt ist unerläßlich, Daß ber Dichter manches hasse; Was unleiblich ist und häßlich Nicht wie Schöftes leben lasse.

Weiß der Sänger dieser Viere Urgewalt'gen Stoff zu mischen, Hafis gleich wird er die Bölker Ewig freuen und erfrischen.

### Erichaffen und Beleben.

Hans Abam war ein Erbenkloß, Den Gott zum Menschen machte, Doch bracht' er aus ber Mutter Schooß Noch vieles Ungeschlachte.

Die Clohim zur Naf' hinein Den besten Geist ihm bliefen, Nun schien er schon was mehr zu sehn, Denn er fing an zu niesen.

Doch mit Gebein und Glied und Kopf Blieb er ein halber Klumpen, Bis endlich Noah für den Tropf Das wahre fand, den Humpen.

Der Klumpe fühlt sogleich ben Schwung, Sobald er sich benetzet, So wie der Leig durch Sänerung Sich in Bewegung setzet.

So, Hafis, mag bein holber Sang, Dein heiliges Exempel, Uns führen, bei ber Gläfer Klang, Zu unfres Schöpfers Tempel.

## Phänomen.

Benn zu ber Regenwand Phobus fich gattet, Gleich steht ein Bogenrand Farbig beichattet.

Im Rebel gleichen Kreis Seh' ich gezogen, Iwar ist ber Bogen weiß, Doch Himmelsbogen.

So follst du muntrer Greis Dich nicht betrüben, Sind gleich die Haare weiß, Doch wirst du lieben.

#### Liebliches.

Was boch buntes bort verbindet Mir den Himmel mit der Höhe? Morgennebelung verblindet Mir des Blicks scharfe Sehe.

Sind es Zelte des Besires, Die er lieben Frauen baute? Sind es Teppiche des Festes, Weil er sich der Liebsten traute?

Roth und weiß, gemischt, gesprenkelt Büßt ich schönres nicht zu schauen, Doch wie, Hafis, kommt bein Schiras Auf bes Norbens tribe Gauen?

Ja es find die bunten Mohne, Die sich nachbarlich erstrecken, Und, dem Kriegesgott zum Hohne, Felder streisweis freundlich decken.

Möge stets so ber Gescheute Nutend Blumenzierbe pflegen, Und ein Sonnenschein, wie heute, Klären sie auf meinen Wegen!

# Bwiespalt.

Wenn links an Baches Rand Cupido flötet, Im Felde rechter Hand Mavors brommetet, Da wird dorthin das Ohr Lieblich gezogen, Doch um des Liebes Flor Durch Lärm betrogen. Nun flötet's immer voll Im Rriegesthunder; Ich werde rasend, toll; Ift das ein Wunder? Fort machf't ber Flotenton, Schall ber Posaunen, 3ch irre, rafe schon; Ift bas zu ftaunen?

## Im Wegenwärtigen Vergangnes.

Ros' und Lilie morgenthaulich Blüht im Garten meiner Nähe; Hinten an, bebuscht und traulich, Steigt der Felsen in die Höhe; Und mit hohem Wald umzogen, Und mit Ritterschloß gekrönet, Lenkt sich hin des Gipfels Bogen, Bis er sich dem Thal versöhnet.

Und da duftet's wie vor Alters, Da wir noch von Liebe litten, Und die Saiten meines Pfalters Mit dem Morgenstrahl sich stritten; Wo das Jagdlied aus den Blischen Fille rundes Tons enthauchte, Anzuseuern, zu erfrischen Wie's der Busen wollt' und brauchte.

Num die Wälder ewig sprossen, So ermuthigt euch mit diesen, Was ihr sonst für euch genossen Läßt in andern sich genießen. Niemand wird uns dann beschreien Daß wir's uns alleine gönnen! Num in allen Lebensreihen Misset ihr genießen können.

Und mit diesem Lieb und Wendung Sind wir wieder bei Hafisen, Denn es ziemt bes Tags Bollendung Mit Genießern zu genießen.

#### Lied und Bebilde.

Mag der Grieche feinen Thon Zu Gestalten brilden, An der eignen Hände Sohn Steigern sein Entzilden;

Aber uns ist wonnereich In ben Euphrat greifen, Und im flüß'gen Element Hin und wieder schweifen.

Löscht' ich so ber Seele Brand, Lieb es wird erschallen; Schöpft bes Dichters reine Hand, Wasser wird sich ballen.

## Dreiftigkeit.

Woranf tommt es überall an Daß ber Mensch gesundet? Jeder höret gern den Schall an Der zum Ton sich rundet.

Mus weg, was beinen Lauf stört! Nur kein büster Streben! Eh er singt und eh er aushört Muß der Dichter leben.

Und so mag bes Lebens Erzklang Durch die Seele bröhnen! Fühlt der Dichter sich das Herz bang, Wird sich selbst versöhnen.

### Derb und Cuchtig.

Dichten ist ein Uebermuth, Niemand schelte mich! Habt getrost ein warmes Blut Froh und frei wie ich.

Sollte jeber Stunde Bein Bitter schmeden mir, Würt' ich auch bescheiben sehn Und noch mehr als ihr.

Denn Bescheidenheit ist sein Wenn das Mädchen blüht, Sie will zart geworben sehn Die den Rohen flieht.

Auch ist gut Bescheidenheit, Spricht ein weiser Mann, Der von Zeit und Ewigfeit Mich belehren kann.

Dichten ist ein Uebermuth! Treib' es gern allein. Frennt' und Franen, srisch von Blut, Kommt nur anch herein!

Mönchlein ohne Kapp' und Kutt' Schwaß' nicht auf mich ein! Zwar du machest mich caput, Nicht bescheiten, nein! Deiner Phrasen leeres Was . Treibet mich davon, Abgeschliffen hab' ich das An den Sohlen schon.

Wenn bes Dichters Mühle geht, Halte sie nicht ein: Denn wer einmal uns versteht Wird uns auch verzeihn.

#### Allleben.

Staub ift eins ber Elemente Das du gar geschickt bezwingest, Hafis, wenn zu Liebchens Ehren Du ein zierlich Liebchen singest.

Denn der Staub auf ihrer Schwelle Ist dem Teppich vorzuziehen, Dessen goldgewirkte Blumen Mahmuds Günstlinge beknieen.

Treibt ber Wind von ihrer Pforte Wolken Staubs behend vorüber, Mehr als Woschus sind die Düfte Und als Rosenöl dir lieber.

Staub, ben hab' ich längst entbehret In dem stets umhüllten Rorden, Aber in dem heißen Süden Ist er mir genugsam worden.

Doch schon längst, daß liebe Pforten Mir auf ihren Angeln schwiegen! Heile mich Gewitterregen, Laß mich, daß es grunelt, riechen!

Wenn jest alle Donner rollen Und der ganze Himmel leuchtet, Wird der wilde Staub des Windes Nach dem Boden hingefeuchtet. Und sogleich entspringt ein Leben, Schwillt ein heilig heimlich Wirken, Und es grunelt und es grünet In den irdischen Bezirken.

Schwarzer Schatten ist über bem Staub Der Geliebten Gefährte;
- Ich machte mich zum Staube, Aber ber Schatten ging über mich hin.

Sollt' ich nicht ein Gleichniß brauchen Wie es mir beliebt? Da uns Gott des Lebens Gleichniß In der Micke giebt.

Sollt' ich nicht ein Gleichniß brauchen Wie es mir beliebt? Da mir Gott in Liebchens Augen Sich im Gleichniß giebt.

## Selige Sehnsucht.

Sagt es niemand, nur den Weisen, Weil die Menge gleich verhöhnet, Das Lebend'ge will ich preisen Das nach Flammentod sich sehnet.

In der Liebesnächte Kühlung, Die dich zeugte, wo du zeugtest, Ueberfällt dich fremde Fühlung Wenn die stille Kerze leuchtet.

Nicht mehr bleibeft du umfangen In der Finsterniß Beschattung Und dich reißet neu Berlangen Auf zu höherer Begattung.

Keine Ferne macht dich schwierig, Kommst geflogen und gebannt, Und zuletzt, des Lichts begierig, Bist du Schmetterling verbrannt.

Und so lang du das nicht hast, Dieses: Stirb und werde! Bist du nur ein trüber Gast Auf der dunklen Erde. Seb bas Bort bie Braut genannt, Brautigam ber Geift; Diefe hochzeit hat gefannt Ber hafifen preif't.

#### Beiname.

Dichter.

Mohammed Schems=eddin sage, Warum hat dein Bolf, das hehre, Hafis dich genammt?

Safis.

3th ehre,

Ich erwiedre beine Frage. Weil in glücklichem Gedächtniß Des Korans geweiht Vermächtniß Unwerändert sich verwahre, Und damit so fromm gebahre, Daß gemeines Tages Schlechtniß Weder mich noch die berühret Die Prophetenwort und Samen Schätzen wie es sich gebühret; Darum gab man mir den Namen.

#### Dichter.

Hafis brum, so will mir scheinen, Möcht' ich dir nicht gerne weichen: Denn, wenn wir wie andre meinen, Werden wir den andern gleichen. Und so gleich' ich dir vollkommen, Der ich unsere heil'gen Bücher Herrlich Bild an mich genommen, Wie auf jenes Tuch der Tlicher Sich des Herren Bildniß drückte, Mich in stiller Brust erquickte, Trop Berneimung, Hindrung, Kandens, Mit dem heitern Bild des Glaubens.

#### Anklage.

Wist ihr benn auf wen die Teufel lauern, In der Wisste zwischen Fels und Mauern? Und wie sie den Augenblick erpassen, Nach der Hölle sie entführend fassen? Lügner sind es und der Bösewicht.

Der Poete, warum scheut er nicht, Sich mit solchen Leuten einzulaffen!

Weiß benn ber mit wem er geht und wanbelt, Er, ber immer nur im Wahnsinn hanbelt? Gränzenlos, von eigensinn'gem Lieben, Wird er in die Debe fortgetrieben, Seiner Klagen Reim', in Sand geschrieben, Sind vom Winde gleich verjagt; Er versteht nicht was er sagt, Was er sagt wird er nicht halten.

Doch sein Lieb man läßt es immer walten, Da es boch bem Koran widerspricht. Lehret nun, ihr des Gesetzes Kenner, Weisheit-fromme, hochgelahrte Männer, Treuer Wosseminen seste Pflicht.

Hafis ins besondre schaffet Aergernisse, Mirza sprengt den Geist ins Ungewisse, Saget was man thun und lassen müsse?

#### fetwa.

Hassemachte Wahrheit unauslöschlich, Aber hie und da auch Kleinigkeiten Außerhalb der Gränze des Gesetzes. Willst du sicher gehn, so mußt du wissen Schlangengist und Theriak zu sondern — Doch der reinen Wollust edler Handlung Sich mit frohem Muth zu überlassen, Und vor solcher, der nur ew'ge Pein solgt, Wit besonnenem Sinn sich zu bewahren, Ist gewiß das best' um nicht zu sehlen. Dieses schried der arme Edusund euch, Gott verzeih' ihm seine Studen alle.

## Der Deutsche dankt.

Beiliger Ebufund, haft's getroffen! Solche Beilige wlinschet fich ber Dichter; Denn gerabe jene Rleinigkeiten Auferhalb ber Gränze bes Gefetes Sind bas Erbtheil wo er übermitthig, Selbst im Rummer luftig, fich beweget. Schlangengift und Theriak muß Ihm bas eine wie bas andre scheinen. Töbten wird nicht jenes, bieg nicht heilen: Denn das mahre Leben ift bes Handelns Em'ge Unschuld, die sich so erweiset, Dak fie niemand schabet als fich felber. Und fo tann ber alte Dichter hoffen, - Dag bie Huris ihn im Paradiefe Als verklärten Jüngling wohl empfangen. Beiliger Cbufund, haft's getroffen!

#### Letwa.

Der Mufti las bes Misri Gebichte Eins nach bem andern, alle zusammen, Und wohlbedächtig warf sie in die Flammen, Das schöngeschriebne Buch es ging zunichte.

Berbrannt setz jeder, sprach der hohe Richter, Wer spricht und glaubt wie Misri — er allein Setz ausgenommen von des Feuers Bein: Denn Allah gab die Sabe jedem Dichter; Mißbraucht er sie im Wandel seiner Sunden, So seh' er zu, mit Gott sich abzusinden.

### Unbegrangt.

Daß du nicht enden kannst, das macht dich groß, Und daß du nie beginnst, das ist dein Loos. Dein Lied ist drehend wie das Sterngewölbe, Ansang und Ende immersort dasselbe, Und was die Mitte bringt ist offenbar Das was zu Ende bleibt und Ansangs war.

Du bist der Freuden ächte Dichterquelle, Und ungezählt entfließt dir Well' auf Welle. Zum Klissen stets bereiter Mund, Ein Brustgesang der lieblich fließet, Zum Trinken stets gereizter Schlund, Ein gutes Herz das sich ergießet.

Und mag die ganze Welt versinken! Hasis, mit dir, mit dir allein Will ich wetteisern! Lust und Pein Seh uns den Zwillingen gemein! Wie du zu lieben und zu trinken, Das soll mein Stolz, mein Leben sehn.

Nun töne Lied mit eignem Feuer! Denn du bist älter, du bist neuer.

#### Machbildung.

In beine Reimart hoff' ich mich zu finden; Das Wiederholen soll mir auch gefallen, Erst werd' ich Sinn, sodann auch Worte sinden; Zum zweitenmal soll mir kein Klang erschallen, Er müßte denn besondern Sinn begründen, Wie du's vermagst, Begünstigter vor allen!

Denn wie ein Funke fähig zu entzünden Die Kaiserstadt, wenn Flammen grimmig wallen, Sich winderzeugend, glühn von eignen Winden, Er, schon erloschen, schwand zu Sternenhallen; So schlang's von dir sich fort mit ew'gen Gluthen Ein beutsches Herz von frischem zu ermuthen.

Zugemeßne Rhythmen reizen freilich, Das Talent erfreut sich wohl darin; Doch wie schnelle widern sie abscheulich, Hohle Masken ohne Blut und Sinn; Selbst der Geist erscheint sich nicht erfreulich, Wenn er nicht, auf neue Form bedacht, Jener tobten Form ein Ende macht.

## An Hafts.

Hafis, bir fich gleich zu ftellen, Welch ein Wahn! Rauscht boch wohl auf Meeres-Wellen Rafch ein Schiff hinan, Fühlet seine Segel schwellen, Wanbelt fühn und ftolz; Will's ber Ocean zerschellen, Schwimmt's ein morsches Holz. Dir in Liebern, leichten, fonellen, Wallet fühle Fluth, Siebet auf zu Feuerwellen; Mich verschlingt die Gluth! Doch mir will ein Dlinkel schwellen, Der mir Rühnheit giebt; Hab' boch auch im sonnenhellen Land gelebt, geliebt!

## Offenbar Beheimniß.

Sie haben bich, heiliger Hafis, Die mystische Junge genannt, Und haben, die Wortgelehrten, Den Werth des Worts nicht erkannt.

Mhftisch heißest bu ihnen, Beil sie närrisches bei bir benten, Und ihren unlautern Bein In beinem Namen verschenken.

Du aber bist mystisch rein Weil sie bich nicht verstehn, Der bu, ohne fromm zu sehn, selig bist! Das wollen sie bir nicht zugestehn.

#### Wink.

Und doch haben sie Recht, die ich schelte: Denn, daß ein Wort nicht einsach gelte, Das militte sich wohl von selbst verstehn. Das Wort ist ein Fächer! Zwischen den Stäben Bliden ein Baar schöne Angen hervor. Der Fächer ist nur ein lieblicher Flor, Er verdeckt mir zwar das Gesicht; Aber das Mädchen verdirgt er nicht, Weil das schönste was sie bestigt.

### An Hafis.

Was alle wollen weißt du schon Und hast es wohl verstanden: Denn Sehnsucht hält, von Staub zu Thron, Uns all' in strengen Banden.

Es thut so weh, so wohl hernach, Wer sträubte sich bagegen? Und wenn ben Hals ber eine brach, Der andre bleibt verwegen.

Berzeihe, Meister, wie du weißt Daß ich mich oft vermesse, Wenn sie das Ange nach sich reißt Die wandelnde Cypresse.

Wie Wurzelfasern schleicht ihr Fuß Und buhlet mit dem Boden; Wie leicht Gewölf verschmilzt ihr Gruß, Wie Ost-Getos' ihr Oden.

Das alles brängt uns ahnbevoll, Wo Lod' an Lode fräufelt, In brauner Fülle ringelnd schwoll, Sobann im Winde fäufelt.

Num öffnet sich die Stirne klar, Dein Herz damit zu glätten, Bernimmst ein Lied so froh und wahr Den Geist darin zu betten.

Und wenn die Lippen fich dabei Aufs niedlichste bewegen; Sie machen dich auf einmal frei In Fesseln dich zu legen. Der Athem will nicht mehr zurück, Die Seel' zur Seele fliehend, Gerliche winden sich durchs Glück Unsichtbar wolkig ziehend.

Doch wenn es allgewaltig brennt, Dann greifft bu nach ber Schale: Der Schenke läuft, ber Schenke kömmt Zum erst= und zweitenmale.

Sein Auge blitt, sein Herz erbebt, Er hofft auf beine Lehren, Dich, wenn ber Wein ben Geist erhebt, Im höchsten Sinn zu hören.

Ihm öffnet sich ber Welten Raum, Im Innern Heil und Orben, Es schwillt die Brust, es bräunt der Pflaum, Er ist ein Flingling worden.

Und wenn dir kein Geheimnis blieb Bas Herz und Welt enthalte, Dem Denker winkst du treu und lieb, Daß sich der Sinn entsalte.

Auch baß vom Throne Flirstenhort Sich nicht für uns verliere, Giebst du dem Schah ein gutes Wort Und giebst es dem Beziere.

Das alles kennst und singst du heut Und singst es morgen eben: So trägt uns freundlich bein Geleit Durchs rauhe milbe Leben, Mich Mameh.

Buch ber Liebe.

Sage mir, Was mein herz begehrt? Mein herz ift bei bir, halt' es werth.

### Mufterbilder.

Hör' und bewahre Sechs Liebespaare. Wortbild entzündet, Liebe schürt zu: Rustan und Rodawu. Unbekannte sind sich nah: Juffuf und Suleita. Liebe, nicht Liebesgewinn: Ferhad und Schirin. Nur für einander ba: Medschnun und Leila. Liebend im Alter fah Dichemil auf Boteinah. Suge Liebeslaune, Salomo und die Braune! haft bu fie wohl vermerkt, Bift im Lieben geftartt.

## Moch ein Paar.

Ja, Lieben ist ein groß Berdienst!

Ber sindet schöneren Gewinnst? —

Du wirst nicht mächtig, wirst nicht reich,
Jedoch den größten Helden gleich.

Man wird, so gut wie vom Propheten,
Bon Wamit und von Afra reden. —

Nicht reden wird man, wird sie nennen:
Die Namen mitsten alle kennen.

Bas sie gethan, was sie gelibt,
Das weiß kein Mensch! Daß sie geliebt,
Das wissen wir. Genug gesagt,
Benn man nach Wamit und Afra fragt.

### Tefebuch.

Wunderlichstes Buch der Bücher
Ist das Buch der Liebe;
Aufmerksam hab' ich's gelesen:
Wenig Blätter Freuden,
Ganze Hefte Leiden,
Einen Abschnitt macht die Trennung.
Wiedersehn! ein klein Capitel,
Fragmentarisch. Bände Kummers
Mit Erklärungen verlängert,
Endlos, ohne Maaß.
O Nisami! — doch am Ende
Haft den rechten Weg gesunden;
Unauflösliches wer lös't es?
Liebende sich wieder findend.

Ja die Augen waren's, ja der Mund, Die mir blickten, die mich klisten. Hitzen. Hitzen. Hitzen. Hitzen.
War sie da? Wo ift sie hin?
Va! sie war's, sie hat's gegeben, Hat gegeben sich im Fliehn
Und gefesselt all mein Leben.

#### Gewarnt.

Auch in Loden hab' ich mich Gar zu gern verfangen, Und so, Hafis, wär's wie dir Deinem Freund ergangen.

Aber Zöpfe flechten sie Nun aus langen Haaren, Unterm Helme sechten sie, Wie wir wohl erfahren.

Wer sich aber wohl besann Läst sich so nicht zwingen: Schwere Ketten fürchtet man, Renut in leichte Schlingen.

### Berfunken.

Boll Loden trans ein Haupt so rund! — . Und barf ich bann in folden reichen Haaren Mit vollen Sänden hin und wieder fahren, Da flihl' ich mich von Herzensgrund gefund. Und fuff' ich Stirne, Bogen, Auge, Mund, Dann bin ich frisch und immer wieder wund. Der fünfgezadte Kamm wo follt' er ftoden? Er fehrt schon wieder zu ben Locken. Das Dhr versagt sich nicht bem Spiel, Hier ift nicht Fleisch, bier ift nicht Haut, So zart zum Scherz, fo liebeviel! Doch wie man auf bem Köpfchen fraut, Man wird in folden reichen Saaren Für ewig auf und nieder fahren. So haft bu, Hafis, auch gethan, Wir fangen es von vornen an.

#### Bedenklich.

Soll ich von Smaragben reben, Die bein Finger niedlich zeigt? Manchmal ist ein Wort vonnöthen, Oft ist's besser baß man schweigt.

Also sag' ich: daß die Farbe Grin und augerquicklich sen! Sage nicht: daß Schmerz und Narbe Zu befürchten nah dabei.

Immerhin! bu magst es lesen! Warum übst bu solche Macht! "So gefährlich ist bein Wesen Als erquicklich ber Smaragb."

Liebchen, ach! im starren Bande Zwängen sich die freien Lieder, Die im reinen Himmelslande Munter flogen hin und wieder. Allem ist die Zeit verderblich, Sie erhalten sich allein! Jede Zeile soll unsterblich, Ewig wie die Liebe senn.

Was wird mir jebe Stunde so bang? — Das Leben ist kurz, ber Tag ist lang.

Und immer sehnt sich fort das Herz; Ich weiß nicht recht ob himmelwärts; Fort aber will es hin und hin, Und möchte vor sich selber sliehn. Und sliegt es an der Liebsten Brust, Da ruht's im Himmel undewußt; Der Lebe=Strudel reißt es fort Und immer hängt's an Einem Ort; Was es gewollt, was es verlor, Es bleibt zuletzt sein eigner Thor.

# Schlechter Eroft.

Mitternachts weint' und schluchzt' ich, Weil ich bein entbehrte. Da kamen Nachtgespenfter Und ich schämte mich. Nachtgespenfter, fagt' ich, Schluchzend und weinenb Findet ihr mich, dem ihr fonft Schlafenbem vorüberzogt. Große Gitter vermiff' ich. Denkt nicht schlimmer von mir, Den ihr fonft weise nanntet, Großes Uebel betrifft ihn! -Und die Nachtgespenfter Mit langen Gefichtern Bogen vorbei, Db ich weise ober thörig Böllig unbekümmert.

# Benügfam.

"Wie irrig wähnest bu: Aus Liebe gehöre bas Mädchen bir zu. Das könnte mich nun gar nicht freuen, Sie versteht sich auf Schmeicheleien."

#### Dichter.

3ch bin zufrieden, daß ich's habe! Mir diene zur Entschuldigung: Liebe ist freiwillige Gabe, Schmeichelei Huldigung.

#### Gruß.

D wie selig warb mir! Im Lande wandl' ich, Wo Hubhub über ben Weg läuft. Des alten Meeres Muscheln Im Stein sucht' ich bie versteinten; Subhud lief einher Die Krone entfaltenb; Stolzirte, nedifcher Art, Ueber das Tobte scherzend Der Lebend'ge. Hubhub, fagt' ich, fikmahr! Ein schöner Bogel bift bu. Gile boch, Wiedehopf! Gile, ber Beliebten Bu verkunden, daß ich ihr Ewig angehöre. Haft bu boch auch Zwifchen Salomo Und Saba's Königin Chemals ben Ruppler gemacht!

Hubhub fprach: mit Einem Blide Hat fie alles mir vertraut, Und ich bin von eurem Glide Immer, wie ich's war, erbaut. Liebt ihr boch! — In Trennungs=Nächten Seht, wie fich's in Sternen schreibt: Daß, gesellt zu ewigen Mächten, Glanzreich eure Liebe bleibt.

Hubhub auf bem Palmen-Stedchen, Hier im Edchen, Riftet äuglenb, wie charmant! Und ift immer vigilant.

#### Gruß.

D wie selig warb mir! 3m Lande wandl' ich, Wo Hubhud über ben Weg läuft. Des alten Meeres Muscheln Im Stein sucht' ich bie versteinten; hubhub lief einher Die Krone entfaltend; Stolzirte, nedischer Art, Ueber das Tobte scherzend Der Lebend'ge. Hubhud, fagt' ich, fürwahr! Ein schöner Bogel bift bu. Eile doch, Wiedehopf! Gile, ber Geliebten Bu verklinden, daß ich ihr Ewig angehöre. Hast du boch auch Zwifchen Salomo Und Saba's Königin Chemals ben Ruppler gemacht!

Hubhub fprach: mit Einem Blide Hat sie alles mir vertraut, Und ich bin von eurem Glide Immer, wie ich's war, erbaut. Liebt ihr boch!

Seht, wie sich in State of the State of

Subbud auf dem Subbud Historian Gradus Und ist insmer manuscons

#### Ergebung.

"Du vergehst und bist so freundlich, Berzehrst bich und singst so schön?"

#### Dichter.

Die Liebe behandelt mich feindlich! Da will ich gern gestehn, Ich singe mit schwerem Herzen. Sieh doch einmal die Kerzen, Sie lenchten indem sie vergehn.

Eine Stelle suchte ber Liebe Schmerz, Wo es recht wüst und einsam wäre; Da sand er benn mein ödes Herz Und nistete sich in das leere.

### Anvermeidlich.

Wer kann gebieten ben Bögeln Still zu sehn auf ber Flur? Und wer verbieten zu zappeln Den Schafen unter ber Schur?

Stell' ich mich wohl ungebärbig, Wenn mir die Wolle kran'st? Nein! Die Ungebärben entzwingt mir Der Scheerer, der mich zerzauft.

Wer will mir wehren zu fingen Nach Lust zum Himmel hinan, Den Wolfen zu vertrauen Wie lieb sie mir's angethan?

# Geheimes.

lleber meines Liebchens Aengeln Stehn verwundert alle Leute; Ich, der Wissende, dagegen Beiß recht gut was das bebeute.

Denn es heißt: ich liebe biesen, Und nicht etwa den und jenen. Lasset nur ihr guten Leute Euer Wundern, ener Sehnen!

Ja, mit ungeheuren Mächten Blidet fie wohl in die Runde; Doch fie sucht nur zu verkinden Ihm die nächste füße Stunde.

# Beheimftes.

"Wir sind emsig nachzuspüren, Wir, die Anekdotenjäger, Wer dein Liebchen seh und ob du Nicht auch habest viele Schwäger.

Denn, daß du verliebt bift, sehn wir, Mögen dir es gerne gönnen; Doch, daß Liebchen so dich liebe, Werden wir nicht glauben können."

Ungehindert, liebe Herren, Sucht sie auf! nur hört das Eine: Ihr erschrecket, wenn sie dasteht! Ist sie fort, ihr kos't dem Scheine.

Wist ihr wie Schehabseddin Sich auf Arafat entmantelt; Riemand haltet ihr für thörig Der in seinem Sinne handelt.

Wenn vor beines Kaifers Throne, Ober vor ber Bielgeliebten, Je bein Name wird gesprochen, Sen es bir zu höchstem Lohne. .

· <u>.</u>

#### Beheimftes.

"Wir sind emsig nachzuspilren, Wir, die Anekbotenjäger, Wer dein Liebchen seh und ob du Nicht auch habest viele Schwäger.

Denn, daß du verliebt bist, sehn wir, Mögen dir es gerne gönnen; Doch, daß Liebchen so dich liebe, Werden wir nicht glauben können."

Ungehindert, liebe Herren, Sucht sie auf! nur hört das Eine: Ihr erschrecket, wenn sie dasteht! Ist sie fort, ihr kos't dem Scheine.

Wist ihr wie Schehabsedbin Sich auf Arafat entmantelt; Riemand haltet ihr für thörig Der in seinem Sinne handelt.

Wenn vor beines Kaifere Throne, Ober vor ber Bielgeliebten, Je bein Name wird gesprochen, Sen es bir zu höchstem Lohne.

# Bedenklich.

Soll ich von Smaragben reben, Die bein Finger niedlich zeigt? Manchmal ist ein Wort vonnöthen, Oft ist's besser baß man schweigt.

Also sag' ich: baß die Farbe Grün und augerquicklich seh! Sage nicht: baß Schmerz und Narbe Zu befürchten nah dabei.

Immerhin! bu magst es lesen! Warum tibst bu solche Macht! "So gefährlich ist bein Wesen Als erquicklich ber Smaragb."

Liebchen, ach! im starren Banbe Zwängen sich die freien Lieder, Die im reinen Himmelslande Munter flogen hin und wieder. Allem ist die Zeit verderblich, Sie erhalten sich allein! Jede Zeile soll unsterblich, Ewig wie die Liebe sehn.

Was wird mir jebe Stunde so bang? — Das Leben ist kurz, ber Tag ist lang.

Und immer sehnt sich fort das Herz;
Ich weiß nicht recht ob himmelwärts;
Fort aber will es hin und hin,
Und möchte vor sich selber sliehn.
Und fliegt es an der Liebsten Brust,
Da ruht's im Himmel undewußt;
Der Lebe=Strubel reißt es fort
Und immer hängt's an Sinem Ort;
Was es gewollt, was es versor,
Es bleibt auletzt sein eigner Thor.

# Schlechter Eroft.

Mitternachts weint' und schluchzt' ich, Weil ich bein entbehrte. Da kamen Nachtgespenfter Und ich schämte mich. Nachtgespenfter, fagt' ich, Schluchzend und weinenb Findet ihr mich, bem ihr fonft Schlafenbem vorüberzogt. Große Gitter vermiff' ich. Deuft nicht schlimmer von mir, Den ihr fonst weise nanntet, Großes Uebel betrifft ihn! -Und die Nachtgespenfter Mit langen Gefichtern Bogen vorbei, Db ich weise ober thörig Böllig unbekümmert.

# Benügsam.

"Wie irrig wähnest bu: Aus Liebe gehöre das Mädchen dir zu. Das könnte mich nun gar nicht freuen, Sie versteht sich auf Schmeicheleien."

#### Dichter.

3ch bin zufrieden, daß ich's habe! Mir diene zur Entschuldigung: Liebe ist freiwillige Gabe, Schmeichelei Huldigung. Woher ich kam? Es ist noch eine Frage, Mein Weg hierher, der ist mir kaum bewust, Heut nun und hier am himmelsrohen Tage Begegnen sich, wie Freunde, Schmerz und Lust. O süßes Glück, wenn beide sich vereinen! Einsam, wer möchte lachen, möchte weinen?

> Es geht eins nach bem andern hin, Und auch wohl vor dem andern; Drum laßt uns rasch und brad und kihn Die Lebenswege wandern. Es hält dich auf, mit Seitenblick, Der Blumen viel zu lesen; Doch hält nichts grimmiger zurück Als wenn du falsch gewesen.

Behandelt die Frauen mit Nachsicht! Aus krummer Rippe ward sie erschaffen, Gott konnte sie nicht ganz grade machen. Willst du sie biegen, sie bricht; Läßt du sie ruhig, sie wird noch krümmer; Du guter Adam, was ist denn schlimmer? — Behandelt die Frauen mit Nachsicht: Es ist nicht gut daß euch eine Rippe bricht.

Das Leben ist ein schlechter Spaß, Dem fehlt's an Dieß, dem fehlt's an Das, Der will nicht wenig, der zuwiel, Und Kann und Glück kommt auch ins Spiel. Und hat sich's Unglück drein gelegt, Jeder wie er nicht wollte trägt. Bis endlich Erben mit Behagen Herrn Kannnicht-Willnicht weiter tragen Das Leben ist ein Sänsespiel: Je mehr man vorwärts gehet, Je früher kommt man an das Ziel, Wo niemand gerne stehet.

Man sagt die Gänse wären dumm, O glaubt mir nicht den Leuten: . Denn eine sieht einmal sich 'rum Mich rückwärts zu bedeuten.

Ganz anders ist's in dieser Welt, Wo alles vorwärts drücket, Wenn einer stolpert oder fällt, Keine Seele rückwärts blicket.

"Die Jahre nahmen bir, bu sagst, so vieles: Die eigentliche Lust bes Sinnespieles, Erinnerung bes allerliebsten Tanbes Bon gestern weit- und breiten Landes Durchschweisen frommt nicht mehr; selbst nicht von Oben Der Ehren anerkannte Zier, das Loben Erfreulich sonst. Aus eignem Thun Behagen Duillt nicht mehr auf, dir sehlt ein dreistes Wagen! Nun wilftt' ich nicht was dir Besondres bliebe?"

Mir bleibt genug! Es bleibt Ibee und Liebe!

Bor ben Wissenben sich stellen Sicher ist's in allen Fällen! Wenn du lange dich gequälet Weiß er gleich wo dir es sehlet; Auch aus Beifall darfst du hoffen, Denn er weiß wo du's getroffen. Freigebiger wird betrogen, Geizhafter ausgesogen, Berständiger irrgeleitet, Bernlinftiger leer geweitet, Der Harte wird umgangen, Der Gimpel wird gefangen. Beherrsche diese Litge, Betrogener betrlige!

Wer befehlen kann wird loben Und er wird auch wieder schelten, Und das muß dir, treuer Diener, Eines wie das andre gelten.

Denn er lobt wohl bas Geringe, Schilt auch, wo er follte loben; Aber bleibst du guter Dinge, Wird er dich zuletzt erproben.

Und so haltet's auch, ihr Hohen, Gegen Gott wie der Geringe, Thut und leidet, wie sich's findet, Bleibt nur immer guter Dinge.

# Schach Sedichan und feines Gleichen.

Durch allen Schall und Klang Der Transoxanen Erfühnt sich unser Sang Auf beine Bahnen! Uns ist für gar nichts bang, In dir lebendig, Dein Leben daure lang, Dein Reich beständig!

# Sochfte Gunft.

Ungezähmt so wie ich war Hab' ich einen Herrn gefunden,
Und gezähmt nach manchem Jahr Eine Herrin auch gefunden.
Da sie Prilsung nicht gespart Haben sie mich treu gesunden,
Und mit Sorgsalt mich bewahrt
Als den Schatz, den sie gefunden.
Niemand diente zweien Herrn
Der dabei sein Glick gesunden;
Herr und Herrin sehn es gern
Daß sie beide mich gesunden,
Und mir leuchtet Glick und Stern
Da ich beide Sie gefunden.

# Firdusi spricht.

Du nährst und erziehest und boshaft bist bu!

Nur wer von Allah begünstiget ist, Der nährt sich, erzieht sich, lebendig und reich.

Was heißt benn Reichthum? Eine wärmenbe Sonne, Genießt sie ber Bettler, wie wir sie genießen! Es möge boch keinen ber Reichen verdrießen Des Bettlers im Eigensinn selige Wonne.

# Pschelal-eddîn Anmi spricht.

Berweilst du in der Welt, sie flieht als Traum, Du reisest, ein Geschick bestimmt den Raum; Nicht Hige, Kälte nicht vermagst du fest zu halten, Und was dir blüht, sogleich wird es veralten.

# Snleika

fpricht.

Der Spiegel sagt mir ich bin schön! Ihr sagt: zu altern seh auch mein Geschick. Bor Gott muß alles ewig stehn, In mir liebt Ihn, für biesen Augenblick.

# Rendsch Nameh.

Buch des Unmuths.

• . , 

"Bo hast du das genommen? Wie konnt' es zu dir kommen? Wie aus dem Lebensplumder Erwarbst du diesen Zunder, Der Funken letzte Gluthen Bon frischem zu ermuthen?"

Ench mög' es nicht bedünkeln Es sen gemeines Fünkeln; Auf ungemeßner Ferne, Im Ocean der Sterne, Mich hatt' ich nicht verloren, Ich war wie neu geboren.

Bon weißer Schafe Wogen Die Higel überzogen, Umsorgt von ernsten Hirten, Die gern und schmal bewirthen, So ruhig liebe Leute, Daß jeder mich erfreute.

In schauerlichen Nächten, Bebrohet von Gesechten; Das Stöhnen der Kameele Durchdrang das Ohr, die Seele, Und derer, die sie führen, Einbildung und Stolziren. Und immer ging es weiter, Und immer ward es breiter, Und unser ganzes Ziehen Es schien ein ewig Fliehen, Blau, hinter Wist' und Heere, Der Streif erlogner Meere.

Keinen Reimer wird man finden Der sich nicht den besten hielte, Keinen Fiedler, der nicht lieber Eigne Melobien spielte.

Und ich konnte sie nicht tabeln; Wenn wir andern Ehre geben Müssen wir uns selbst entadeln; Lebt man denn wenn andre leben?

Und so fand ich's benn auch juste In gewissen Antichambern, Wo man nicht zu sondern wußte Mäusebreck von Koriandern.

Das Gewei'ne wollte hassen Solche rüstige neue Besen, Diese dann nicht gelten lassen Was sonst Besen war gewesen.

Und wo sich die Bölfer trennen, Gegenseitig im Berachten, Reins von beiden wird bekennen, Daß sie nach demselben trachten. Und das grobe Selbstempfinden Haben Leute hart gescholten, Die am wenigsten verwinden, Wenn die andern was gegosten.

Mit der Deutschen Freundschaft Sat's feine Noth. Aergerlichster Feindschaft Steht Böflichkeit zu Gebot; Je fanfter fie fich erwiesen, Bab' ich immer frisch gebrobt, Ließ mich nicht verbrießen Trübes Morgen = und Abendroth; Lief die Waffer fliegen Fliegen zu Freud und Noth. Aber mit allem biefen Blieb ich mir felbst zu Gebot: Sie alle wollten geniefen Was ihnen die Stunde bot; Ihnen hab' ich's nicht verwiesen, Jeber hat feine Noth. Sie laffen mich alle grüßen Und haffen mich bis in Tob.

Befindet sich einer heiter und gut, Gleich will ihn der Nachbar peinigen; So lang der Tikhtige lebt und thut, Möchten sie ihn gerne steinigen. Ift er hinterher aber todt, Gleich sammeln sie große Spenden, Zu Ehren seiner Lebensnoth Ein Denkmal zu vollenden;

Doch ihren Bortheil sollte bann Die Menge wohl ermessen, Gescheibter wär's, ben guten Mann Auf immerbar vergessen.

Uebermacht, ihr könnt es spüren, Ist nicht aus ber Welt zu bannen; Mir gefällt zu conversiren Mit Gescheibten, mit Thrannen.

Da bie bummen Eingeengten Immerfort am stärksten pochten, Und die Halben, die Beschränkten Gar zu gern uns unterjochten;

Hab' ich mich für frei erkläret Bon den Narren, von den Weisen, Diese bleiben ungestöret, Jene möchten sich zerreißen.

Denken, in Gewalt und Liebe, Müßten wir zuletzt uns gatten, Machen mir die Sonne trübe Und erhitzen mir den Schatten.

Hafis auch und Ulrich Hutten Mußten ganz bestimmt sich rüsten Gegen braun' und blaue Kutten; Weine gehn wie andre Christen.

"Aber nenn' uns boch die Feinde!" Niemand soll sie unterscheiden: Denn ich hab' in der Gemeinde Schon genug daran zu leiden. Mich nach = und umzubilden, mißzubilden Bersuchen sie seit vollen fünfzig Jahren; Ich bächte doch, da konntest du erfahren, Was an dir sen in Baterlands = Gesilden. Du hast getollt zu beiner Zeit mit wilden Dämonisch genialen jungen Schaaren, Dann sachte scholssess du von Jahr zu Jahren Dich näher an die Weisen, göttlich = milden.

Wenn du auf dem Guten ruhst, Nimmer werd' ich's tadeln, Wenn du gar das Gute thust, Sieh, das soll dich adeln! Hast du aber deinen Zaun Um dein Gut gezogen, Leb' ich frei und lebe traun Keineswegs betrogen.

Denn die Menschen sie sind gut, Würden besser bleiben, Sollte nicht, wie's einer thut, Auch der andre treiben. Auf dem Weg da ist's ein Wort, Niemand wird's verdammen: Wollen wir an Einen Ort, Nun, wir gehn zusammen.

Bieles wird sich da und hie Uns entgegen stellen. In der Liebe mag man nie Helfer und Gesellen; Geld und Ehre hätte man Gern allein zur Spende; Und der Wein, der treue Mann, Der entzweit am Ende. Hat boch über solches Zeug Hafis auch gesprochen, Ueber manchen bummen Streich Sich ben Kopf zerbrochen, Und ich seh' nicht was es frommt Aus der Welt zu laufen, Magst du, wenn's zum Schlimmsten kommt, Aus einmal dich rausen.

Als wenn das auf Namen ruhte, Was sich schweigend nur entsaltet! Lieb' ich doch das schöne Gute Wie es sich aus Gott gestaltet.

Jemand lieb' ich, das ist nöthig; Niemand haff' ich; soll ich hassen, Auch dazu din ich erbötig, Hasse gleich in ganzen Massen.

Willst sie aber näher kennen? Sieh' auf's Rechte, sieh aus's Schlechte; Was sie ganz fürtrefslich nennen Ist wahrscheinlich nicht bas Rechte.

Denn das Rechte zu ergreifen Muß man aus dem Grunde leben, Und saalbadrisch auszuschweifen Ollmket mich ein seicht Bestreben.

Wohl, Herr Anitterer, er kann sich Mit Zersplitterer vereinen, Und Verwitterer alsbann sich Allenfalls ber beste scheinen! Daß nur immer in Erneuung Jeber täglich Neues höre, Und zugleich auch die Zerstreuung Jeden in sich selbst zerstöre.

Dieß ber Landsmann wilnscht und liebet, Mag er Deutsch mag Teutsch sich schreiben, Und das Lied nur heimlich piepet: Also war es und wird bleiben.

Mebschnum heißt — ich will nicht sagen Daß es grab' ein Toller heiße; Doch ihr milt mich nicht verklagen Daß ich mich als Mebschnun preise.

Wenn die Brust, die redlich volle, Sich entladet euch zu retten, Ruft ihr nicht: das ist der Tolle! Holet Stricke, schaffet Ketten!

Und wenn ihr zuletzt in Fesseln Seht die Klitgeren verschmachten, Sengt es euch wie Feuernesseln, Das vergebens zu betrachten.

Hab' ich euch benn je gerathen Wie ihr Kriege führen solltet? Schalt ich euch, nach euren Thaten, Wenn ihr Friede schließen wolltet?

Und so hab' ich auch den Fischer Ruhig sehen Netze werfen, Brauchte dem gewandten Tischer Binkelmaaß nicht einzuschärfen. Aber ihr wollt besser wissen Was ich weiß, der ich bedachte, Was Natur, für mich beslissen, Schon zu meinem Eigen machte.

Fühlt ihr auch bergleichen Stärke? Nun so fördert eure Sachen! Seht ihr aber meine Werke, Lernet erst: so wollt' er's machen.

# Wanderers Gemüthsruhe.

Uebers Nieberträchtige Niemand sich beklage; Denn es ist bas Mächtige, Was man bir auch fage.

In dem Schlechten waltet es Sich zu Hochgewinne, Und mit Rechtem schaltet es Ganz nach seinem Sinne.

Wandrer! — Gegen solche Noth Wolltest du dich sträuben? Wirbelwind und trocknen Koth Laß sie drehn und stäuben.

Wer wird von der Welt verlangen Was sie selbst vermißt und träumet, Rückwärts oder seitwärts blickend Stets den Tag des Tags versämmet? Ihr Bemühn, ihr guter Wille, Hinkt nur nach dem raschen Leben, Und was du vor Jahren brauchtest, Wöchte sie dir heute geben. Sich felbst zu loben ist ein Fehler, Doch jeder thut's, der etwas Gutes thut; Und ist er dann in Worten kein Berhehler, Das Gute bleibt doch immer gut.

Laßt boch, ihr Narren, boch die Freude Dem Weisen, der sich weise hält, Daß er, ein Narr wie ihr, vergeude Den abgeschmackten Dank der Welt.

Glaubst du denn: von Mund zu Ohr Seh ein redlicher Gewinnst?
Ueberliefrung, o du Thor,
Ist auch wohl ein Hirngespinnst!
Nun geht erst das Urtheil an;
Dich vermag aus Glaubensketten
Der Berstand allein zu retten,
Dem du schon Berzicht gethan.

Und wer franzet ober brittet, Italianert ober teutschet, Einer will nur wie der andre Was die Eigenliebe heischet.

Denn es ift kein Anerkennen, Weber Bieler, noch bes Einen, Wenn és nicht am Tage fördert Wo man felbst was möchte scheinen.

Morgen habe benn bas Rechte Seine Freunde wohlgesinnet, Wenn nur heute noch bas Schlechte Bollen Blatz und Gunst gewinnet. Wer nicht von breitausend Jahren Sich weiß Rechenschaft zu geben, Bleib im Dunkeln unersahren, Mag von Tag zu Tage leben.

Sonst wenn man den heiligen Koran citirte, Nannte man die Sure, den Bers dazu, Und jeder Moslim, wie sich's gebührte, Fühlte sein Gewissen in Respect und Ruh. Die neuen Derwische wissen's nicht besser, Sie schwatzen das Alte, das Neue dazu. Die Verwirrung wird täglich größer, O heiliger Koran! O ewige Nuh!

# Der Prophet

spricht.

Aergert's jemand, daß es Gott gefallen Mahomet zu gönnen Schutz und Glück, An den stärksten Balken seiner Hallen Da befestig' er den derben Strick, Knüpfe sich daran! das hält und trägt; Er wird fühlen, daß sein Zorn sich legt.

## Timnr spricht.

Was? Ihr mißbilligt ben fräftigen Sturm Des Uebermuths, verlogne Pfaffen! Hätt' Allah mich bestimmt zum Wurm, So hätt' er mich als Wurm geschaffen.

# Hikmet Nameh.

Buch ber Sprüche.

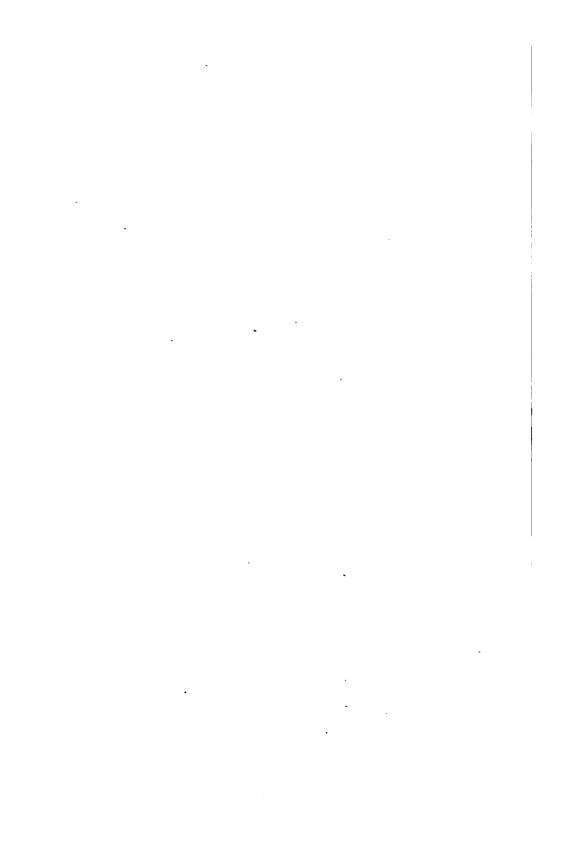

Talismane werd' ich in bem Buch zerstreuen, Das bewirkt ein Gleichgewicht. Wer mit gläubiger Nabel sticht, Ueberall soll gutes Wort ihn freuen.

Vom heut'gen Tag, von heut'ger Nacht Berlange nichts Als was die gestrigen gebracht.

Wer geboren in böf'sten Tagen Dem werben selbst bie bosen behagen.

Wie etwas sen leicht Weiß der es ersunden und der es erreicht.

> Das Meer fluthet immer, Das Land behält es nimmer.

Brüft bas Geschick bich, weiß es wohl warum: Es wünschte bich enthaltsam! Folge stumm.

Noch ist es Tag, ba rühre sich ber Mann, Die Racht tritt ein, wo niemand wirken kann. Was machst du an der Welt, sie ist schon gemacht, Der Herr der Schöpfung hat alles bedacht. Dein Loos ist gefallen, verfolge die Weise, Der Weg ist begonnen, vollende die Neise: Denn Sorgen und Kummer verändern es nicht, Sie schleubern dich ewig aus gleichem Gewicht.

> Wenn ber schwer Gebrückte klagt: Hilfe, Hoffnung seh versagt, Bleibet heilsam fort und fort Immer noch ein freundlich Wort.

"Wie ungeschickt habt ihr euch benommen, Da euch das Glück ins Haus gekommen!" Das Mädchen hat's nicht übel genommen, Und ist noch ein paarmal wieder gekommen.

Mein Erbtheil wie herrlich, weit und breit! Die Zeit ist mein Besitz, mein Acker ist die Zeit.

Gutes thu' rein aus des Guten Liebe! Das überliefre deinem Blut; Und wenn's den Kindern nicht verbliebe, Den Enkeln kommt es doch zu gut.

Enweri fagt's, ein herrlichster ber Männer, Des tiefsten Herzens, höchsten Hauptes Kenner: Dir frommt an jedem Ort, zu jeder Zeit: Geradheit, Urtheil und Verträglichkeit. Was klagst du über Feinde? Sollten solche je werden Freunde, Denen das Wesen wie du bist Im Stillen ein ewiger Vorwurf ist.

Dimmer ist nichts zu ertragen, Als wenn Dumme fagen ben Beisen: Daß sie sich in großen Tagen Sollten bescheibentlich erweisen.

Wenn Gott so schlechter Nachbar wäre, Als ich bin und als du bist, Wir hätten beibe wenig Ehre; Der läßt einen jeben wie er ist.

Gesteht's! die Dichter bes Orients Gind größer als wir des Occidents. Worin wir sie aber völlig erreichen, Das ist im Haf auf unfres Gleichen.

Ueberall will jeder obenauf sehn, Wie's eben in der Welt so geht. Jeder sollte freilich grob sehn, Aber nur in dem was er versteht.

Verschon' uns Gott mit beinem Grimme! Zaunkönige gewinnen Stimme.

Will ber Neid sich boch zerreißen, Laß ihn seinen Hunger speisen.

Sich im Respect zu erhalten Muß man recht borstig sehn. Alles jagt man mit Fallen, Nur nicht das wilbe Schwein.

Was hilft's bem Pfaffen=Orben Der mir ben Weg verrannt? Was nicht gerabe erfaßt worben Wird auch schief nicht erkannt.

Einen Helben mit Lust preisen und nennen Wird jeder, der selbst als Kühner stritt. Des Menschen Werth kann niemand erkennen Der nicht selbst hipe und Kälte litt.

Gutes thu' rein aus des Guten Liebe! Was du thust verbleibt dir nicht; Und wenn es auch dir verbliebe, Bleibt es deinen Kindern nicht.

Soll man dich nicht aufs schmählichste berauben, Berbirg bein Gold, bein Weggehn, beinen Glauben.

Wie kommt's daß man an jedem Orte So viel Gutes, so viel Dummes hört? Die Ringsten wiederholen der Aeltesten Worte, Und glauben, daß es ihnen angehört. Laß bich nur in keiner Zeit Zum Widerspruch verleiten, Weise fallen in Unwissenheit . Wenn sie mit Unwissenhen streiten.

"Warum ist Wahrheit fern und weit? Birgt sich hinab in tiefste Gründe?"

Niemand verstehet zur rechten Zeit! Wenn man zur rechten Zeit verstünde, So wäre Wahrheit nah und breit, Und wäre lieblich und gelinde.

Was willst bu untersuchen Wohin die Milde fließt! Ins Wasser wirf deine Kuchen, Wer weiß, wer sie genießt.

Als ich einmal eine Spinne erschlagen, Dacht' ich, ob ich bas wohl gefollt? Hat Gott ihr boch wie mir gewollt Einen Antheil an biesen Tagen!

"Dunkel ist die Nacht, bei Gott ist Licht." Warum hat er uns nicht. auch so zugericht?

Welch eine bunte Gemeinbe! An Gottes Tifch sitzen Freund' und Feinde, Ihr nennt mich einen kargen Mann; Gebt mir was ich verpraffen kann.

Soll ich dir die Gegend zeigen, Mufit du erst das Dach besteigen.

Wer schweigt hat wenig zu sorgen, Der Mensch bleibt unter ber Zunge verborgen.

> Ein Herre mit zwei Gesinb Er wird nicht wohl gepflegt. Ein Haus worin zwei Weiber sind Es wird nicht rein gesegt.

Ihr lieben Leute bleibt dabei Und sagt nur: Autos epha! Was sagt ihr lange Mann und Weib, Abam, so heißt's, und Goa.

Wosür ich Allah höchlich danke? Daß er Leiben und Wissen getrennt. Berzweifeln müßte jeder Kranke Das Uebel kennend, wie der Arzt es kennt. Närrisch, daß seber in seinem Falle Seine besondere Meinung preist! Wenn Islam Gott ergeben heißt, In Islam leben und sterben wir alle.

Wer auf die Welt kommt baut ein neues Haus, Er geht und läßt es einem zweiten. Der wird sich's anders zubereiten, Und niemand baut es aus.

Wer in mein Haus tritt, der kann schelten Was ich ließ viele Jahre gelten; Bor der Thür aber müßt' er passen, Wenn ich ihn nicht wollte gelten lassen.

> Herr, lag dir gefallen Diefes kleine Haus, Größre kann man bauen, Mehr kommt nicht heraus.

Du bist auf immer geborgen! Das nimmt bir niemand wieder: Zwei Freunde ohne Sorgen, Weinbecher, Bilchlein Lieder.

"Was brachte Lokman nicht hervor, Den man den garst'gen hieß!" Die Süßigkeit liegt nicht im Rohr, Der Zucker der ist süß. Hebers Mittelmeer gebrungen; Nur wer Hafis liebt und kennt Weiß was Calberon gesungen.

"Was schmidst du die eine Hand denn nun Weit mehr als ihr gebührte?" Was sollte denn die linke thun, Wenn sie die rechte nicht zierte?

Wenn man auch nach Mecca triebe Christus Esel, würd' er nicht Daburch besser abgericht, Sondern stets ein Esel bliebe.

> Getretner Quark Wird breit, nicht stark.

Schlägst du ihn aber mit Gewalt In feste Form, er nimmt Gestalt. Dergleichen Steine wirst du kennen, Europäer Bifé sie nennen.

Betrilbt euch nicht, ihr guten Seelen! Denn wer nicht fehlt, weiß wohl wenn andre fehlen; Allein wer fehlt der ist erst recht daran, Er weiß nun deutlich wie sie wohl gethan. Du haft gar vielen nicht gebankt Die dir so manches Gute gegeben! Darilber bin ich nicht erkrankt, Ihre Gaben mir im Herzen leben.

Guten Ruf mußt bu bir machen, Unterscheiden wohl die Sachen; Wer was weiter will, verdirbt.

Die Fluth der Leibenschaft sie stürmt vergebens Ans unbezwungne seste Land. — Sie wirst poetische Perlen an den Strand, Und das ist schon Gewinn des Lebens.

#### Dertrauter.

Du haft so manche Bitte gewährt Und wenn sie dir auch schädlich war; Der gute Mann da hat wenig begehrt, Dabei hat es doch keine Gefahr.

#### Defir.

Der gute Mann hat wenig begehrt, Und hätt' ich's ihm sogleich gewährt, Er auf der Stelle verloren war.

Schlimm ist es, wie boch wohl geschieht, Wenn Wahrheit sich nach bem Irrthum zieht; Das ist auch manchmal ihr Behagen, Wer wird so schöne Frau befragen? Herr Irrthum wollt' er an Wahrheit sich schließen, Das sollte Frau Wahrheit baß verdrießen. Wisse daß mir sehr mißfällt Wenn so viele singen und reden! Wer treibt die Dichtkunst aus der Welt? Die Poeten!

# Cimur Mameh.

Buch bes Timur.

.

## Der Winter und Cimur.

So umgab fle nun ber Winter Mit gewalt'gem Grimme. Seinen Eishauch amifchen alle, Bett er die verschiednen Winde Widerwärtig auf fie ein. Ueber sie gab er Gewaltfraft Seinen froftgespitten Sturmen. Stieg in Timurs Rath hernieber, Schrie ihn brobend an und fprach fo: Leife, langfam, Unglückfel'ger! Wandle du Thrann des Unrechts; Sollen länger noch bie Bergen Sengen, brennen beinen Flammen? Bift bu ber verdammten Beifter Einer, wohl! ich bin ber andre. Du bist Greis, ich auch, erstarren Machen wir so Land als Menschen. Mars! du bist's! ich bin Saturnus, Uebelthätige Geftirne, Im Berein bie Schrecklichsten. Tödteft bu die Seele, falteft Du ben Luftfreis; meine Lüfte Sind noch fälter als bu fenn tannft. Qualen beine wilben Beere Gläubige mit taufend Martern: Wohl, in meinen Tagen foll sich, Beb' es Gott! was schlimm'res finden.

Und bei Gott! die schenk ich nichts. Hör' es Gott, was ich dir biete! Ja bei Gott! von Todeskälte Nicht, o Greis, vertheid'gen soll dich Breite Kohlengluth vom Herbe, Keine Flamme des Decembers.

## An Suleika.

Dir mit Wohlgeruch zu tosen, Deine Freuben zu erhöhn, Knospend müffen taufend Rosen Erst in Gluthen untergehn.

Um ein Fläschchen zu besitzen Das den Ruch auf ewig hält, Schlank wie deine Fingerspitzen, Da bedarf es einer Welt;

Einer Welt von Lebenstrieben, Die, in ihrer Fille Drang, Uhndeten schon Bulbuls Lieben, Seelerregenben Gesang.

Sollte jene Qual uns qualen, Da sie unsre Lust vermehrt? Hat nicht Mhriaden Seelen Timurs Herrschaft ausgezehrt?

Suleika Nameh.

Buch Suleita.

3d gebachte in ber Nacht, Daß ich ben Monb fabe im Schlaf. Als ich aber erwachte, Ging unvermuthet bie Sonne auf.

## Einladung.

Mußt nicht vor dem Tage sliehen:
Denn der Tag, den du ereilest,
Ist nicht besser als der heut'ge;
Aber wenn du froh verweilest
Wo ich mir die Welt beseit'ge,
Um die Welt an mich zu ziehen,
Bist du gleich mit mir geborgen:
Heut ist heute, morgen morgen,
Und was solgt und was vergangen
Reist nicht hin und bleibt nicht hangen.
Bleibe du, mein Allerliebstes;
Denn du bringst es und du giebst es.

Daß Suleika von Jussuf entzückt war, Ist keine Kunst; Er war jung, Jugend hat Gunst, Er war schön, sie sagen zum Entzücken, Schön war sie, konnten einander beglücken. Aber daß du, die so lange mir erharrt war, Feurige Jugendblicke mir schickst, Jett mich liebst, mich später beglückst, Das sollen meine Lieder preisen, Sollst mir ewig Suleika heißen.

Da bu nun Suleika beifeft, Sollt' ich auch benamfet fenn. Wenn bu beinen Geliebten preifest; hatem! bas foll ber Rame fenn. Nur bag man mich baran erkennet. Reine Anmagung foll es febn: Wer fich St. Georgenritter nennet Denkt nicht gleich Sanct Georg zu febn. Richt Hatem Thai, nicht ber Mes Gebenbe Kann ich in meiner Armuth febn; hatem Zograi nicht, ber reichlichst Lebenbe Bon allen Dichtern, möcht' ich febn. Aber beibe boch im Auge zu haben Es wird nicht ganz verwerflich fenn: Bu nehmen, ju geben bes Bludes Baben Wird immer ein groß Vergnügen febn. Sich liebend an einander zu laben Wird Baradieses Wonne seyn.

## hatem.

Nicht Gelegenheit macht Diebe, Sie ist selbst ber größte Dieb; Denn sie stahl ben Rest ber Liebe, Die mir noch im Herzen blieb.

Dir hat sie ihn übergeben Meines Lebens Bollgewinn, Daß ich nun, verarmt, mein Leben Nur von dir gewärtig bin.

Doch ich fühle schon Erbarmen Im Carsunkel beines Blicks Und erfreu' in beinen Armen Wich erneuerten Geschicks.

### Suleika.

Hochbeglitcht in beiner Liebe Schelt' ich nicht Gelegenheit, Warb fie auch an dir zum Diebe, Wie mich solch ein Raub erfreut!

Und wozu benn auch berauben? Gieb dich mir aus freier Wahl; Gar zu gerne möcht' ich glauben — Ja, ich bin's die dich bestahl.

Was so billig du gegeben Bringt dir herrlichen Gewinn, Meine Ruh, mein reiches Leben Geb' ich freudig, nimm es hin.

Scherze nicht! Nichts von Berarmen! Macht uns nicht die Liebe reich? Halt' ich dich in meinen Armen, Jedem Glück ist meines gleich.

Der Liebenbe wird nicht irre gehn, Wär's um ihn her auch noch so trübe. Sollten Leisa und Medschnun auferstehn, Von mir erführen sie den Weg der Liebe.

Ift's möglich, daß ich Liebchen dich kofe! Bernehme der göttlichen Stimme Schall! Unmöglich scheint immer die Rose, Unbegreislich die Nachtigall.

## Suleika.

Als ich auf bem Euphrat schiffte, Streifte sich ber goldne Ring Fingerab, in Wasserkllifte, Den ich jilngst von dir empfing.

Also träumt' ich. Morgenröthe Blist' ins Auge durch den Baum, Sag Boete, sag Prophete! Was bedeutet dieser Traum?

### Batem.

Dieß zu beuten bin erbötig! Hab' ich dir nicht oft erzählt, Wie der Doge von Benedig Mit dem Meere sich vermählt?

So von beinen Fingergliebern Fiel der Ring dem Euphrat zu. Ach zu tansend Himmelsliebern, Silher Traum, begeisterst du!

Mich, ber von den Indostanen Streifte bis Damascus hin, Um mit nenen Caravanen Bis ans rothe Meer zu ziehn,

Wich vermählst du beinem Flusse, Der Terrasse, biesem Hain, Hier soll bis zum letzten Lusse Dir mein Geist gewidmet sepn.

Kenne wohl der Männer Blide, Einer fagt: ich liebe, leide! Ich begehre, ja verzweifle! Und was fonst ist kennt ein Mädchen. Alles das kann mir nicht helsen, Alles das kann mich nicht rühren; Aber Hatem! beine Blide Geben erft bem Tage Glanz. Denn fie fagen: bie gefällt mir, Wie mir fonft nichts mag gefallen. Seh' ich Rofen, feh' ich Lilien, Aller Garten Zier und Ehre, Go Cypreffen, Morten, Beilchen, Aufgeregt zum Schmuck ber Erbe; Und geschmückt ist sie ein Wimber, Mit Erstaunen uns umfangenb, Uns erquident, heilent, fegnent, Daß wir uns gefundet flihlen, Wieber gern erfranken möchten. Da erblicktest du Suleika Und gesundetest erfrankend, Und erkranketest gefundend, Lächeltest und fahft berüber Wie du nie ber Welt gelächelt. Und Suleika fühlt bes Blides Em'ge Rebe: bie gefällt mir Wie mir sonst nichts mag gefallen.

## Gingo biloba.

Diefes Baums Blatt, ber von Often Meinem Garten anvertraut, Giebt geheimen Sinn zu kosten, Wie's ben Wiffenden erbaut.

Ift es Ein lebenbig Wefen, Das sich in sich selbst getrennt, Sind es zwei, die sich erlesen, Daß man sie als Eines kennt?

Solche, Frage zu erwiedern Fand ich wohl den rechten Sinn; Fühlst du nicht an meinen Liedern, Daß ich eins und doppelt bin?

#### Suleika.

Sag, du haft wohl viel gedichtet, Hin und her bein Lied gerichtet, Schöne Schrift von beiner Hand, Prachtgebunden, goldgerändet, Bis auf Bunkt und Strick vollendet, Zierlich lockend manchen Band?
Stets wo du sie hingewendet War's gewiß ein Liebespfand?

#### Satem.

Ja, von mächtig holben Bliden, Wie von lächelnbem Entzülden Und von Zähnen blenbend klar: Wimpern-Pfeile, Loden-Schlangen, Hals und Busen reizumhangen, Tausenbfältige Gefahr! Denke nun wie von so langem Brophezeit Suleika war.

#### Suleika.

Die Sonne kommt! Ein Prachterscheinen! Der Sichelmond umklammert sie. Wer konnte solch ein Paar vereinen? Dieß Räthsel wie erklärt sich's? Wie?

#### Datem.

Der Sultan konnt' es, er vermählte Das allerhöchste Weltenpaar, Um zu bezeichnen Auserwählte, Die tapfersten der treuen Schaar.

Auch sey's ein Bild von unfrer Wonne! Schon seh' ich wieder mich und dich, Du neunst mich, Liebchen, deine Sonne, Komm, süßer Mond, umklammre mich!

Komm, Liebchen, komm! umwinde mir die Mütze! Aus beiner Hand nur ist der Dulbend schön. Hat Abbas doch, auf Frans höchstem Sitze, Sein Haupt nicht zierlicher umwinden sehn! Ein Dulbend war das Band, das Alexandern In Schleifen schön vom Haupte fiel, Und allen Folgeherrschern, jenen andern, Als Königszierde wohlgesiel.

Ein Dulbend ist's, ber unsern Kaiser schmüdet, Sie nennen's Krone. Name geht wohl hin! Juwel und Perle! seh des Aug entzücket! Der schönste Schmuck ist stets ber Musselin.

Und diesen hier, ganz rein und silberstreifig, Umwinde Liebchen um die Stirn umber. Was ist denn Hoheit? Mir ist sie geläusig! Du schaust mich an, ich bin so groß als Er.

> Nur wenig ist's was ich verlange, Weil eben alles mir gefällt, Und dieses Wenige, wie lange, Giebt mir gefällig schon die Welt!

Oft sit' ich heiter in ber Schenke Und heiter im beschränkten Haus; Allein sobald ich bein gebenke, Dehnt sich mein Geist erobernd aus.

Dir follten Timurs Reiche bienen, Gehorchen sein gebietend Heer, Badakschan zollte dir Rubinen, Türkisse das Hyrkanische Meer.

Getrocknet honigsüße Früchte Bon Bokhara bem Sonnenland, Und tausend liebliche Gedichte Auf Seidenblatt von Samarkand. Da folltest bu mit Freude lesen Was ich von Ormus dir verschrieb, Und wie das ganze Handelswesen Sich nur bewegte dir zu lieb.

Wie in dem Lande der Bramanen Biel tausend Finger sich bemüht, Daß alle Pracht der Indostanen Für dich auf Woll' und Seide blüht.

Ja, zu Berherrlichung ber Lieben, Gießbäche Soumelpours durchwichlt, Aus Erde, Grus, Gerill, Geschieben Dir Diamanten ausgespillt.

Wie Tancherschaar verwegner Männer Der Perle Schatz dem Golf entriß, Darauf ein Divan scharfer Kenner Sie dir zu reihen sich bestiß.

Wenn nun Bassora noch das Letzte, Gewiltz und Weihrauch, beigethan, Bringt alles was die Welt ergetzte Die Caravane dir heran.

Doch alle diese Kaisergüter Berwirrten doch zuletzt den Blick; Und wahrhaft liebende Gemüther Eins nur im andern flihlt sein Glück.

Hätt' ich irgend wohl Bebenken Balch, Bokhara, Samarkand, Süßes Liebchen, dir zu schenken, Dieser Städte Rausch und Tand? Aber frag einmal ben Kaiser, Ob er dir die Städte giebt? Er ist herrlicher und weiser; Doch er weiß nicht, wie man liebt.

Herrscher, zu bergleichen Gaben Nimmermehr bestimmst du dich! Solch ein Mädchen muß man haben Und ein Bettler sehn wie ich.

### An Snleika.

Süßes Kind, die Perlenreihen, Wie ich irgend nur vermochte, Wollte traulich dir verleihen Als der Liebe Lampendochte.

Und nun kommst du, hast ein Zeichen Dran gehängt, das, unter allen Den Abragas seines Gleichen, Mir am schlechtsten will gefallen.

Diese ganz moberne Narrheit Magst du mir nach Schiras bringen! Soll ich wohl, in seiner Starrheit, Hölzchen quer auf Hölzchen singen?

Abraham, den Herrn der Sterne Hat er sich zum Ahn erlesen; Moses ist, in wilster Ferne, Durch den Einen groß gewesen.

David auch, burch viel Gebrechen, Ja Berbrechen burchgewandelt, Buste boch sich loszusprechen: Einem hab' ich recht gehandelt.

Befus fühlte rein und bachte Nur ben Einen Gott im Stillen; Wer ihn felbst zum Gotte machte Kränkte seinen heil'gen Willen. Und so muß das Rechte scheinen Bas and Mahomet gelungen; Rur durch den Begriff des Sinen Hat er alle Welt bezwungen.

Wenn du aber bennoch Huld'gung Diesem leid'gen Ding verlangest; Diene mir es zur Entschuld'gung, Daß du nicht alleine prangest. —

Doch allein! — Da viele Frauen Salomonis ihn verfehrten, Götter betenb anzuschauen, Wie die Närrinnen verehrten:

Ifis Horn, Ambis Rachen Boten fie dem Indenstolze; — Mir willst du zum Gotte machen Solch ein Jammerbild am Holze!

Und ich will nicht besser scheinen Als es sich mit mir ereignet, Salomo verschwur den Seinen, Weinen Gott hab' ich verleugnet.

Laß die Renegatenblirbe Mich in diesem Kuß verschmerzen: Denn ein Biglipugli wilrbe Talisman an Deinem Herzen.

Die schön geschriebenen, Herrlich umgülbeten, Belächeltest bu Die anmaßlichen Blätter, Berziehst mein Prahlen Bon beiner Lieb' und meinem Durch dich glücklichen Gelingen, Berziehst annuthigem Selbstlob.

Selbstlob! Nur dem Neide stinkt's, Wohlgeruch Freunden Und eignem Schmack!

Frende des Daseins ist groß, Größer die Freud am Dasein. Benn du Suleika Mich überschwenglich beglückst, Deine Leidenschaft mir zuwirfst Als wär's ein Ball, Daß ich ihn fange, Dir zurückwerse Mein gewidmetes Ich; Das ift ein Augenblick!

Und dann reißt mich von dir Bald der Franke, bald der Armenier. Aber Tage währt's, Iahre dauert's, daß ich neu erschaffe Tausenbfältig deiner Berschwendungen Fille, Aufdröss'le die bunte Schnur meines Glück, Geklöppelt tausenbsadig Bon dir, o Suleika.

Hier nun bagegen Dichterische Berlen, Die mir beiner Leidenschaft Gewaltige Brandung -Barf an bes Lebens Beröbeten Strand aus. Mit spigen Fingern Zierlich gelesen, Durchreiht mit juwelenem Goldschmuck, Nimm sie an beinen Hals, An beinen Busen! Die Regentropfen Allahs, Gereift in bescheibener Muschel.

Lieb' um Liebe, Stund' um Stunde, Wort um Wort und Blid' um Blid'; Kuß um Kuß, vom treusten Munde, Hand um Hand, und Glüd' um Glüd'. So am Abend, so am Morgen! Doch du sühlst an meinen Liebern Immer noch geheime Sorgen; Jussuf Keize möcht' ich borgen Deine Schönheit zu erwiedern.

Ach, ich kann sie nicht erwiedern, Wie ich auch daran mich freue; Gnüg' es dir an meinen Liedern, Meinem Herzen, meiner Treue!

Herrlich bist du wie Moschus: Wo du wark, gewahrt man dich noch.

## Suleika.

Bolk und Knecht und Ueberwinder Sie gestehn zu jeder Zeit: Höchstes Glück der Erdenkinder Sen nur die Versönlichkeit.

Jedes Leben sey zu führen, Wenn man sich nicht selbst vermißt; Alles könne man verlieren, Wenn man bliebe was man ist.

## Datem.

Kann wohl sehn! so wird gemeinet; Doch ich bin auf andrer Spur: Alles Erbenglück vereinet Find' ich in Suleika nur.

Wie sie sich an mich verschwendet, Bin ich mir ein werthes Ich; Hätte sie sich weggewendet, Augenblicks verlör' ich mich.

Run mit hatem wär's zu Ende; Doch schon hab' ich umgelos't: Ich verkörpre mich behende In den holden, den sie kos't.

Wollte, wo nicht gar ein Rabbi, Das will mir so recht nicht ein, Doch Firduss, Motanabbi, Allenfalls der Kaiser sehn.

#### fatem.

Sprich! unter welchem Himmelszeichen Der Tag liegt, Wo mein Herz, das doch mein eigen, Nicht mehr wegstiegt? Und, wenn es slöge, zum Erreichen Wir ganz nah liegt? Auf dem Polster, dem süßen, dem weichen, Wo mein Herz an ihrem liegt.

#### Datem.

Wie des Goldschmieds Bazarlädchen Bielgefärbt geschliffne Lichter, So umgeben hibsche Mädchen Den beinah ergrauten Dichter.

## Madhen.

Singst du schon Suleika wieder! Diese können wir nicht leiben, Richt um dich — um deine Lieder Wollen, mitssen wir sie neiden.

Denn wenn ste auch garstig wäre, Machst du sie zum schönsten Wesen, Und so haben wir von Oschemil Und Boteinah viel gelesen.

Aber eben weil wir hübsch sind, Möchten wir auch gern gemalt sehn, Und, wenn du es billig machest, Sollst du auch recht hübsch bezahlt sehn.

#### atem.

Bräunchen komm, es wird schon gehen; Zöpse, Kämme groß und kleine, Zieren Köpschens nette Reine Wie die Kuppel ziert Moscheen.

Du Blondinchen bist so zierlich, Mer Weis' und Weg' so nette, Man gebenkt nicht ungebührlich Alsogleich der Minarette.

Du ba hinten haft der Augen Zweierlei, du kannst die beiden Einzeln nach Belieben brauchen; Doch ich sollte dich vermeiden.

Leichtgebrlickt bie Angenlieber Eines, die den Stern bewhelmen, Deutet auf den Schelm der Schelmen, Doch das andre schaut so bieber.

Dieß, wenn jen's verwundend angelt, Heilend, nährend wird sich's weisen. Niemand kann ich glikalich preisen, Der des Doppelblicks ermangelt.

Und so könnt' ich alle loben, Und so könnt' ich alle lieben: Denn so wie ich euch erhoben War die Herrin mit beschrieben.

## Mädhen.

Dichter will so gerne Knecht sehn, Beil die Herrschaft draus entspringet; Doch vor allem sollt' ihm recht sehn, Benn das Liebchen selber singet. If fie benn bes Liebes mächtig Bie's auf unfern Lippen waltet? Denn es macht fie gar verbächtig, Daß fie im Berborgnen schaltet.

### Datem.

Nun wer weiß was sie erfüllet! Kennt ihr solcher Tiefe Grund? Selbstgefühltes Lieb entquillet, Selbstgebichtetes bem Mund.

Bon euch Dichterinnen allen Ift ihr eben keine gleich: Denn sie singt mir zu gefallen, Und ihr fingt und liebt nur euch.

## Madhen.

Merke wohl, du hast uns eine Jener Huris vorgeheuchelt! Mag schon sehn! wenn es nur keine Sich auf dieser Erde schmeichelt.

#### Datem.

Locken, haltet mich gefangen In bem Kreise bes Gesichts! Euch geliebten braumen Schlangen Zu erwiebern hab' ich nichts.

Nur dieß Herz, es ist von Dauer, Schwillt in jugenblichstem Flor; Unter Schnee und Nebelschauer Rast ein Aetna dir hervor. Du beschämst wie Worgenröthe Jener Gipsel ernste Wand, Und noch einmal fühlet Hatem Frühlingshauch und Sommerbrand.

Schenke her! Noch eine Flasche! Diesen Becher bring' ich Ihr! Findet sie ein Häuschen Asche, Sagt sie: der verbramte mir.

### Suleika.

Nimmer will ich dich verlieren! Liebe giebt der Liebe Kraft. Magst du meine Jugend zieren Mit gewaltiger Leidenschaft. Ach! wie schmeichelt's meinem Triebe, Wenn man meinen Dichter preis't. Denn das Leben ist die Liebe, Und des Lebens Leben Geist.

Laß beinen füßen Rubinenmund Zudringlichkeiten nicht versluchen; Was hat Liebesschmerz andern Grund Als seine Heilung zu suchen?

Bift bu von beiner Geliebten getrennt Wie Orient vom Occident, Das Herz durch alle Wilften rennt; Es giebt sich siberall felbst das Geleit, Filr Liebende ist Bagdad nicht weit. Mag sie sich immer ergänzen Eure brüchige Welt in sich! Diese klaren Angen sie glänzen, Dieses Herz es schlägt für mich!

D, daß der Sinnen doch so viele sind! Berwirrung bringen sie ins Glikk herein. Benn ich dich sehe wünsch' ich tand zu sehn, Benn ich dich höre, blind.

Auch in der Ferne dir so nah Und unerwartet kommt die Qual. Da hör' ich wieder dich einmal, Auf einmal bist du wieder da!

Wie sollt' ich heiter bleiben, Entfernt von Tag und Licht? Run aber will ich schreiben Und trinken mag ich nicht.

Wenn sie mich an sich lockte War Rebe nicht im Brauch, Und wie die Zunge stockte So stockt die Feber auch.

Rur zu! geliebter Schenke, Den Becher fülle still! Ich fage nur: Gebenke! Schon weiß man was ich will. Wenn ich bein gebenke, Fragt mich gleich ber Schenke: Herr, warum so still? Da von beinen Lehren Immer weiter hören Saki gerne will.

Wenn ich mich vergesse Unter ber Spresse habon; Unter ber Chpresse hält er nichts bavon; Und im stillen Kreise Bin ich boch so weise, Klug wie Salomon.

## Bud Suleika.

Ich möchte dieses Buch wohl gern zusammen schürzen, Daß es den andern wäre gleich geschnürt. Allein wie willst du Wort und Blatt verkürzen, Benn Liebesmahnsinn dich ins Weite führt?

> An vollen Biffchelzweigen, Geliebte, fieh nur hin! Laß dir die Früchte zeigen Umfchalet stachlich grün.

Sie hängen längst geballet, Still, unbekannt mit sich, Ein Ast ber schankelnd wallet Wiegt sie gebuldiglich.

Doch immer reift von Innen Und schwillt ver branne Kern, Er möchte Luft gewinnen Und säh' die Sonne gern.

Die Schale platst und nieder Macht er sich frendig los; So fallen meine Lieder Gehäuft in deinen Schoof.

#### Sulrika.

An des lustigen Brunnens Rand Der in Wassersäden spielt, Wust' ich nicht, was sest mich hielt; Doch da war von deiner Hand Meine Chiffer leis gezogen, Nieder blickt' ich, dir gewogen.

Hier, am Ende des Canals Der gereihten Hauptallee, Blid' ich wieder in die Höh, Und da seh' ich abermals Meine Lettern fein gezogen: Bleibe! bleibe mir gewogen!

## Satem.

Möge Baffer fpringend, wallend, Die Chpressen dir gestehn: Bon Suleika zu Suleika Ist mein Kommen und mein Gehn.

## Suleika.

Kann daß ich dich wieder habe, Dich mit Kuß und Liedern labe, Bist du still in dich gesehret; Was beengt und drückt und störet?

#### fatem.

Ach Suleika, foll ich's fagen? Statt zu loben möcht' ich klagen! Sangest sonst nur meine Lieber, Immer neu und immer wieber. Sollte wohl auch diese loben, Doch sie sind nur eingeschoben; Nicht von Hasis, nicht Nisami, Nicht Saadi, nicht von Oschami.

Kenn' ich boch ber Bäter Menge, Sylb' um Sylbe, Klang um Klänge, Im Gebächtniß unverloren; Diese ba find nen geboren.

Geftern wurden sie gedichtet. Sag! haft du dich neu verpflichtet? Hauchest du so froh-verwegen Fremden Athem mir entgegen,

Der dich eben so belebet, Eben so in Liebe schwebet, Lockend, ladend zum Bereine, So harmonisch als ber meine?

#### Suleika.

War Hatem lange boch entfernt, Das Mädchen hatte was gelernt, Bon ihm war sie so schön gelobt, Da hat die Trennung sich erprobt. Wohl, daß sie dir nicht fremde scheinen; Sie sind Suleika's, sind die beinen.

Behramgur, sagt man, hat ben Reim erfunden, Er sprach entzückt aus reiner Seele Drang; Dilaram schnell, die Freundin seiner Stunden, Erwiederte mit gleichem Wort und Klang. Und so, Geliebte, warst du mir beschieben Des Reims zu finden holden Lustgebrauch, Daß auch Behramgur ich, den Sassaniden, Nicht mehr beneiden darf: mir ward es auch.

Haft mir bieß Buch geweckt, bu haft's gegeben; Denn was ich froh, aus vollem Herzen sprach, Das klang zurück aus beinem holben Leben, Wie Blick bem Blick, so Reim bem Reime nach.

Nun tön' es fort zu bir, auch aus der Ferne, Das Wort erreicht, und schwände Ton und Schall. Ift's nicht der Mantel noch gefä'ter Sterne? Ist's nicht der Liebe hochverklärtes AU?

> Deinem Blick mich zu bequemen, Deinem Munde, beiner Brust, Deine Stimme zu vernehmen War die letzt' und erste Lust.

Gestern, ach, war sie die letzte, Dann verlosch mir Leucht' und Feuer, Jeder Scherz der mich ergötzte Wird nun schuldenschwer und theuer.

Sh es Allah nicht gefällt Uns auf's neue zu vereinen, Giebt mir Sonne, Mond und Welt Nur Gelegenheit zum Weinen. Last mich weinen! umschränkt von Nacht, In unendlicher Wisse. Rameele ruhn, die Treiber besigleichen, Rechnend still wacht der Armenier; Ich aber neben ihm berechne die Meilen, Die mich von Suleika trennen, wiederhole Die wegverlängernden ärgerlichen Krümmungen.

Last mich weinen! das ist keine Schande: Weinende Männer sind gut. Weinte doch Achill um seine Brisess! Xerzes beweinte das unerschlagene Heer! Neber den selbstgemordeten Liebling Alexander weinte. Last mich weinen! Thränen beleben den Staub, Schon grunelt's.

## Suleika.

Was bebeutet die Bewegung? Bringt der Oft mir frohe Kunde? Seiner Schwingen frische Regung Kühlt des Herzens tiefe Wunde.

Kosend spielt er mit dem Staube, Jagt ihn auf in leichten Wölkchen, Treibt zur sichern Rebenlaube Der Insekten frohes Bölkchen.

Linbert sanft ber Sonne Glühen, Kühlt auch mir die heißen Wangen, Küßt die Reben noch im Fliehen, Die auf Feld und Higel prangen.

Und mir bringt sein leises Flüstern Bon dem Freunde tausend Grüße; Eh noch diese Hügel düstern Grüßen mich wohl tausend Küssa

Und so kannst du weiter ziehen! Diene Freunden und Betrübten. Dort wo hohe Mauern glühen, Find' ich bald den Bielgeliebten.

Ach, die wahre Herzenskunde, Liebeshauch, erfrischtes Leben Wird mir nur aus seinem Munde, Kann mir nur sein Athem gebend. Sollte wohl auch biese loben, Doch sie sind nur eingeschoben; Nicht von Hasis, nicht Nisami, Nicht Saadi, nicht von Dschami.

Kenn' ich boch ber Bäter Menge, Sylb' um Sylbe, Klang um Klänge, Im Gebächtniß unverloren; Diese ba find neu geboren.

Geftern wurden sie gedichtet. Sag! haft bu bich neu verpflichtet? Hauchest du so froh-verwegen Fremden Athem mir entgegen,

Der dich eben so belebet, Eben so in Liebe schwebet, Lockend, ladend zum Bereine, So harmonisch als ber meine?

### Suleika.

War Hatem lange boch entfernt, Das Mädchen hatte was gelernt, Bon ihm war sie so schön gelobt, Da hat die Trennung sich erprobt. Wohl, daß sie dir nicht fremde scheinen; Sie sind Suleika's, sind die beinen.

Behramgur, sagt man, hat ben Reim erfunden, Er sprach entzildt aus reiner Seele Drang; Dilaram schnell, die Freundin seiner Stunden, Erwiederte mit gleichem Wort und Alang. Und so, Geliebte, warst du mir beschieben Des Reims zu finden holden Lustgebrauch, Daß auch Behramgur ich, den Sassaniden, Nicht mehr beneiden darf: mir ward es auch.

Haft mir bieß Buch geweckt, bu haft's gegeben; Denn was ich froh, aus vollem Herzen sprach, Das klang zurück aus beinem holben Leben, Wie Blick bem Blick, so Reim bem Reime nach.

Nun tön' es fort zu bir, auch aus der Ferne, Das Wort erreicht, und schwände Ton und Schall. Ist's nicht der Mantel noch gefä'ter Sterne? Ist's nicht der Liebe hochverklärtes All?

> Deinem Blid mich zu bequemen, Deinem Munde, beiner Brust, Deine Stimme zu vernehmen Bar die letzt' und erste Luft.

Gestern, ach, war sie bie letzte, Dann verlosch mir Leucht' und Feuer, Jeber Scherz ber mich ergötzte Wird nun schuldenschwer und theuer.

Sh es Allah nicht gefällt Uns auf's neue zu vereinen, Giebt mir Sonne, Mond und Welt Nur Gelegenheit zum Weinen. Laßt mich weinen! umschränkt von Nacht, In unendlicher Wisse. Rameele ruhn, die Treiber bestzleichen, Rechnend still wacht der Armenier; Ich aber neben ihm berechne die Meilen, Die mich von Suleika trennen, wiederhole Die wegverlängernden ärgerlichen Krimmungen.

Laßt mich weinen! das ist keine Schande: Weinende Männer sind gut. Weinte doch Achill um seine Brisels! Xerzes beweinte das unerschlagene Heer! Neber den selbstgemordeten Liebling Alexander weinte. Laßt mich weinen! Thränen beleben den Staub, Schon grunelt's.

## Suleika.

Was bebeutet die Bewegung? Bringt der Oft mir frohe Kunde? Seiner Schwingen frische Regung Kühlt des Herzens tiefe Wunde.

Kofend spielt er mit dem Staube, Jagt ihn auf in leichten Wölkchen, Treibt zur sichern Rebenlaube Der Insetten frohes Bölkchen.

Linbert sanft ber Sonne Glühen, Kühlt auch mir die heißen Wangen, Küßt die Reben noch im Fliehen, Die auf Feld und Higel prangen.

Und mir bringt fein leifes Flüftern Bon bem Freunde taufend Grüße; Eh noch diefe Hügel büftern Grüßen mich wohl taufend Küffa

Und so kannst du weiter ziehen! Diene Freunden und Betrübten. Dort wo hohe Mauern glühen, Find' ich bald den Bielgeliebten.

Ach, die wahre Herzenskunde, Liebeshauch, erfrischtes Leben Wird mir nur aus seinem Munde, Kann mir nur sein Athem geben.

## hochbild.

Die Sonne, Helios ber Griechen, Fährt prächtig auf ber Himmelsbahn, Gewiß, das Weltall zu bestegen Blidt er umher, hinab, hinan.

Er sieht die schönste Göttin weinen, Die Wolkentochter, Himmelskind, Ihr scheint er nur allein zu scheinen; Für alle heitre Räume blind

Berfenkt er sich in Schmerz und Schauer Und häufiger quillt ihr Thränenguß: Er senbet Lust in ihre Trauer Und jeder Berle Kuß auf Kuß.

Nun fühlt fie tief bes Blicks Gewalten Und unverwandt schaut fie hinauf; Die Perlen wollen sich gestalten: Deun jede nahm sein Bildniß auf.

Und so, umkränzt von Farb' und Bogen, Erheitert leuchtet ihr Gesicht, Entgegen kommt er ihr gezogen; Doch er, doch ach! erreicht sie nicht.

So, nach bes Schickfals hartem Loofe Beichst du-mir, Lieblichste, davon; Und wär' ich Helios der Große, Bas nützte mir der Bagenthron?

## Machklang.

Es klingt so prächtig, wenn ber Dichter Der Sonne, balb bem Kaiser sich vergleicht; Doch er verbirgt die traurigen Gesichter, Wenn er in blistern Nächten schleicht.

Bon Wolken streifenhaft befangen Berfank zu Nacht bes Himmels reinstes Blau; Bermagert bleich sind meine Wangen Und meine Herzensthränen grau.

Laß mich nicht so ber Nacht, bem Schmerze, Du allerliebstes, bu mein Mondgesicht, O, du mein Phosphor, meine Kerze, Du meine Sonne, du mein Licht!

## Suleika.

Ach, um beine feuchten Schwingen, West, wie sehr ich bich beneide: Denn bu kannst bie Kunde bringen Was ich in der Trennung leide!

Die Bewegung beiner Flügel Weckt im Busen stilles Sehnen; Blumen, Auen, Wald und Hügel Stehn bei beinem Hauch in Thränen.

Doch dein mildes sanstes Wehen Kühlt die wunden Augenlieder; Ach, für Leid müßt' ich vergehen, Hofft' ich nicht zu seh'n ihn wieder.

Gile benn zu meinem Lieben, Spreche fanft zu feinem Herzen; Doch vermeib' ihn zu betrüben Und verbirg ihm meine Schmerzen.

Sag ihm, aber fag's bescheiben! Seine Liebe seh mein Leben, Freudiges Gestühl von beiden Wird mir seine-Nähe geben.

# Wiederfinden.

Ist es möglich! Stern der Sterne, Drüd' ich wieder dich ans Herz! Ach, was ist die Nacht der Ferne Für ein Abgrund für ein Schmerz! Ja du dist es! meiner Freuden Süßer, lieder Widerpart; Eingedenk vergangner Leiden Schaudr' ich vor der Gegenwart.

Als die Welt im tiefsten Grunde Lag an Gottes ew'ger Brust, Ordnet' er die erste Stunde Mit erhabner Schöpfungslust, Und er sprach das Wort: Es werde! Da erklang ein schmerzlich Ach! Als das All mit Machtgeberde In die Wirklichkeiten brach.

Auf that sich bas Licht: so trennte Schen sich Finsternis von ihm, Und sogleich die Elemente Scheibend aus einander sliehn. Rasch, in wilden wüsten Träumen Jedes nach der Weite rang, Starr, in ungemeßnen Räumen, Ohne Sehnsucht, ohne Klang. Stumm war alles, still und öbe, Einsam Gott zum erstenmal!
Da erschuf er Morgenröthe,
Die erbarmte sich der Qual;
Sie entwickelte dem Trüben
Ein erklingend Farbenspiel,
Und nun konnte wieder lieben
Was erst auseinander siel.

Und mit eiligem Bestreben Sucht sich was sich angehört; Und zu ungemeßnem Leben Ist Gestühl und Blick gekehrt. Seh's Ergreifen, seh es Raffen, Wenn es nur sich saßt und hält! Mah braucht nicht mehr zu schaffen, Wir erschaffen seine Welt.

So mit morgenrothen Flügeln, Riß es mich an beinen Mund, Und die Nacht mit tausend Siegeln Kräftigt sternenhell den Bund. Beide sind wir auf der Erde Musterhaft in Freud' und Qual, Und ein zweites Wort: Es werde! Trennt uns nicht zum zweitenmal.

## Wollmondnacht.

Herrin, sag was heißt das Flüstern? Was bewegt dir leis die Lippen? Lispelst immer vor dich hin, Lieblicher als Weines Nippen! Denkst du beinen Mundgeschwistern Noch ein Bärchen herzuziehn?

3ch will füffen! Ruffen! fagt' ich.

Schau! Im zweifelhaften Dunkel Glühen blühend alle Zweige, Rieder spielet Stern auf Stern; Und smaragden, durchs Gesträuche Tausendfältiger Carfunkel: Doch bein Geist ist allem fern.

Ich will fuffen! Ruffen! fagt' ich.

Dein Geliebter, fern, erprobet Gleicherweif' im Sauersüßen, Fühlt ein unglücksel'ges Glück. Euch im Bollmond zu begrüßen Habt ihr heilig angelobet, Dieses ist der Augenblick.

Ich will tuffen! Kuffen! sag' ich.

# Beheimschrift.

Laßt euch, o Diplomaten! Recht angelegen senn, Und eure Potentaten Berathet rein und sein. Geheimer Chiffern Sendung Beschäftige die Welt, Bis endlich sede Wendung Sich selbst ins Gleiche stellt.

Mir von ber Herrin sitse Die Chiffer ist zur Hand, Woran ich schon genieße, Weil sie die Kunst erfand, Es ist die Liebesfülle Im lieblichsten Revier, Der holbe, treue Wille Wie zwischen mir und ihr.

Bon abertaufend Blüthen Ift es ein bunter Strauß, Bon englischen Gemüthen Ein vollbewohntes Haus; Bon buntesten Gefiedern Der Hingend Meer von Liedern Geruchvoll überweht.

Ist unbedingten Strebens Geheime Doppelschrift, Die in das Mark des Lebens Wie Pfeil um Pfeile trifft. Was ich euch offenbaret War längst ein frommer Brauch, Und wenn ihr es gewahret, So schweigt und nutt es auch.

## Abglanz.

Ein Spiegel er ist mir geworden, Ich sehe so gerne hinein, Als hinge des Kaisers Orden An mir mit Doppelschein; Nicht etwa selbstgefällig Such' ich mich überall; Ich bin so gerne gesellig Und das ist hier der Fall.

Wenn ich nun vorm Spiegel stehe, Im stillen Wittwerhaus, Gleich guck, eh' ich mich versehe, Das Liebchen mit heraus. Schnell kehr' ich mich um, und wieder Verschwand sie die ich sah; Dann blick' ich in meine Lieder, Gleich ist sie wieder da.

Die schreib' ich immer schöner Und mehr nach meinem Sinn, Trotz Krittler und Berhöhner, Zu täglichem Gewinn. Ihr Bild in reichen Schranken Berherrlichet sich nur, In goldnen Rosenranken Und Rähmchen von Lasur.

## Suleika.

Wie mit innigstem Behagen, Lieb, empfind' ich beinen Sinn! Liebevoll du scheinst zu sagen: Daß ich ihm zur Seite bin.

Daß er ewig mein gebenket, Seiner Liebe Seligkeit Immerdar ber Fernen schenket, Die ein Leben ihm geweiht.

Ja, mein Herz es ift ber Spiegel, Freund, worin du dich erblickt; Diese Brust, wo deine Siegel Kuß auf Ruß hereingebrückt.

Stißes Dichten, lautre Wahrheit Fessell mich in Sympathie! Rein verkörpert Liebesklarheit Im Gewand der Boesse.

L'aß ben Weltenspiegel Alexandern; Denn was zeigt er? — Da und bort Stille Bölker, die er mit den andern Zwingend rütteln möchte fort und fort. Du! nicht weiter, nicht zu Fremdem strebe! Singe mir, die du dir eigen sangst. Denke, daß ich liebe, daß ich lebe, Denke daß du mich bezwangst.

Die Welt durchaus ist lieblich anzuschauen, Borzüglich aber schön die Welt der Dichter; Auf bunten, hellen oder filbergrauen Gefilden, Tag und Nacht, erglänzen Lichter. Heut ist mir alles herrlich; wenn's nur bliebe! Ich sehe heut durchs Augenglas der Liebe.

Nicht mehr auf Seidenblatt Schreib' ich symmetrische Reimc, Nicht mehr faft' ich fie In goldne Ranken; Dem Staub, bem beweglichen, eingezeichnet, Ueberweht fie der Wind, aber die Kraft besteht Bis zum Mittelpunkt ber Erbe, Dem Boben angebannt. Und der Wandrer wird kommen, Der Liebende. Betritt er Diese Stelle, ibm audt's Durch alle Glieber. "hier! Bor mir liebte ber Liebenbe. War es Medschnun der zarte? Ferhad der fräftige? Oschemil der dauernde? Dber von jenen taufend Slitdlich = unglücklichen einer? Er liebte! Ich liebe wie er,

Ich ahn' ihn!"
Suleika, du aber ruhst
Auf dem zarten Polster,
Das ich dir bereitet und geschmückt.
Auch dir zuckt's ausweckend durch die Glieder:
"Er ist's, der mich ruft, Hatem.
Auch ich ruse dir, o Hatem!

In taufend Formen magst du dich versteden, Doch, Allerliebste, gleich erkenn' ich dich; Du magst mit Zauberschleiern dich bedecken, Allgegenwärtige, gleich erkenn' ich dich.

An der Chpresse reinstem, jungem Streben, Allschöngewachsne, gleich erkenn' ich dich; In des Canales reinem Wellenleben, Allschmeichelhafte, wohl erkenn' ich dich.

Wenn steigend sich der Wasserstrahl entfaltet, Auspielende, wie froh erkenn' ich dich; Wenn Wolke sich gestaltend umgestaltet, Aumannichsaltige, dort erkenn' ich dich.

An des geblümten Schleiers Wiesenteppich, Allbuntbesternte, schön erkenn' ich dich; Und greift umher ein tausendarm'zer Eppich, O Allumklammernde, da kenn' ich dich.

Wenn am Gebirg ber Morgen sich entzündet, Gleich, Allerheiternde, begrüß' ich dich, Dann über mir der Himmel rein sich ründet, Allherzerweiternde, dann athm' ich dich. Was ich mit äußerm Sinn, mit innerm kenne, Du Allbelehrenbe, kenn' ich burch bich; Und wenn ich Allahs Namenhundert nenne, Mit jedem Kingt ein Name nach für dich.

# Saki Mameh.

Das Schenkenbuch.

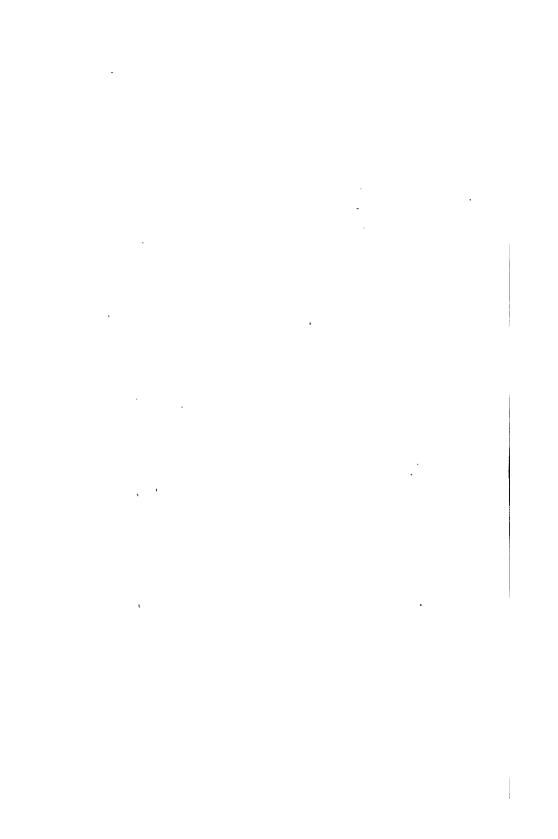

Ja, in der Schenke hab' ich auch gesessen, Mir ward wie andern zugemessen, Sie schwatzten, schrieen, händelten von heut, So froh und traurig wie's der Tag gebeut; Ich aber saß, im Innersten erfreut, An meine Liebste dacht' ich — wie ste liebt? Das weiß ich nicht; was aber mich bedrängt! Ich liebe sie wie es ein Busen giebt Der treu sich Einer gab und knechtisch hängt. Wo war das Pergament, der Griffel wo, Die alles sasten? — doch so war's! ja so!

> Sig' ich allein, Wo kann ich beffer senn? Meinen Wein Trink' ich allein, Niemand setzt mir Schranken, Ich hab' so meine eignen Gedanken.

So weit bracht' es Muley, der Dieb, Daß er trunken schöne Lettern schrieb.

Ob ber Koran von Ewigkeit sen? Darnach frag' ich nicht! Ob ber Koran geschaffen sen? Das weiß ich nicht! Lafe er bas Buch ber Bilder fen Glauf' ich aus Mekleminen-Pflicht. Lafe aber ber Wein von Ewigfeit sen Laran gweiff' ich nicht; Over bas er ver ben Engeln geschaften sen Ist vielleicht auch kein Gericht. Der Trinsente, wie es auch immer sen, Blidt Gott frischer ins Angelicht.

Trunten müssen wir alle sepn!
Ingend ist Truntenheit ohne Wein;
Trintt sich das Alter wieder zu Ingend,
So ist es wundervolle Tugend.
Tür Sorgen sorgt das liebe Leben
Und Sorgenbrecher sind die Reben.

Da wird nicht mehr nachgefragt! Bein ist ernstlich untersagt. Soll denn doch getrunken sehn, Trinke nur vom besten Bein: Doppelt wärest du ein Rether In Berdammnis um den Kräter.

In welchem Weine Hat sich Alexander betrunken? Ich wette den letzten Lebensfunken: Er war nicht so gut als der meine.

So lang man nüchtern ift, Wefällt bas Schlechte; Wie man getrunken hat Weiß man bas Rechte; Nur ist das Uebermaß Auch gleich zu Handen; Hafis, o lehre mich Wie du's verstanden!

Denn meine Meinung ist Richt übertrieben: Wenn man nicht trinken kann Soll man nicht lieben; Doch sollt ihr Trinker euch Richt besser bünken, Wenn man nicht lieben kann Soll man nicht trinken.

#### Suleika.

Warum du nur oft so unhold bist? **Hatem**.

Du weißt, daß der Leib ein Kerker ist; Die Seele hat man hinein betrogen; Da hat sie nicht freie Ellebogen. Will sie sich da und dorthin retten, Schniltt man den Kerker selbst in Ketten, Da ist das Liebchen doppelt gefährdet, Deßhalb sie sich oft so seltsam gebärdet.

Wenn der Körper ein Kerker ist, Warum nur der Kerker so durstig ist? Seele besindet sich wohl darinnen Und bliebe gern vergnilgt bei Sinnen; Nun aber soll eine Flasche Wein, Frisch eine nach der andern herein. Seele will's nicht länger ertragen, Sie an der Thüre in Stücke schlagen.

## Dem Rellner.

Setze mir nicht, du Grobian, Mir den Arug so derb vor die Nase! Wer mir Bein bringt sehe mich freundlich an, Soust trübt sich der Eilfer im Glase.

# Dem Schenken.

Du zierlicher Anabe, du komm herein, Bas stehst du benn da auf der Schwelle? Du sollst mir klinftig der Schenke sehn, Jeder Wein ist schmackhaft und helle.

## Schenke

spricht.

Du, mit beinen braunen Locken, Geh' mir weg, verschmitzte Dirne! Schenk' ich meinem Herrn zu Danke, Nun so kußt er mir die Stirne.

Aber du, ich wollte wetten, Bist mir nicht damit zufrieden, Deine Wangen, deine Bruste Werden meinen Freund ermüben.

Glaubst du wohl mich zu betrilgen, Daß du jetzt verschämt entweichest? Auf der Schwelle will ich liegen Und erwachen wenn du schleichest.

Sie haben wegen ber Trunkenheit Vielfältig uns verklagt, Und haben von unfrer Trunkenheit Lange nicht genug gefagt. Gewöhnlich der Betrunkenheit Erliegt man bis es tagt; Doch hat mich meine Betrunkenheit In der Nacht umher gejagt. Es ist die Liebestrunkenheit, Die mich erbärmlich plagt, Bon Tag zu Nacht, von Nacht zu Tag In meinem Herzen zagt. Dem Herzen, das in Trunkenheit Der Lieder schwillt und ragt, Daß keine nüchterne Trunkenheit Sich gleich zu heben wagt. Lied', Lied und Weines Trunkenheit, Ob's nachtet oder tagt, Die göttlichste Betrunkenheit Die mich entzückt und plagt.

> Du kleiner Schelm du! Daß ich mir bewußt sen, Darauf kommt es liberall an. Und so erfren' ich mich Auch beiner Gegenwart, Du allerliebster, Obgleich betrunden.

Was in der Schenke waren heute Am frühsten Morgen für Tumulte! Der Wirth und Mädchen! Fackeln, Leute! Was gad's für Händel, für Insulte! Die Flöte klang, die Trommel scholl! Es war ein wilstes Wesen — Doch bin ich, Lust und Liebe voll, Auch selbst dabei gewesen.

Daß ich von Sitte nichts gelernt Darliber tabelt mich ein jeder; Doch bleib' ich weistlich weit entfernt Bom Streit der Schulen und Katheder.

#### Schenke.

Welch ein Zustand! Herr, so späte Schleichst du heut aus beiner Kammer; Perfer nennen's Bidamag buben, Deutsche sagen Katzenjammer.

### Dichter.

Laß mich jetzt, geliebter Knabe, Mir will nicht die Welt gefallen, Nicht der Schein, der Duft der Rose, Nicht der Sang der Nachtigallen.

#### Schenke.

Sben bas will ich behandeln, Und ich bent' es foll mir klecken. Hier! genieß die frischen Mandeln Und der Wein wird wieder schmecken.

Dann will ich auf ber Terrasse Dich mit frischen Lüften tränken; Wie ich bich ins Auge fasse Giebst du einen Kuß dem Schenken.

Schau! die Welt ist keine Höhle, Immer reich an Brut und Nestern, Rosendust und Rosenöle; Bulbul auch, sie singt wie gestern.

> Jene garstige Bettel, Die buhlerische, Welt heißt man sie, Mich hat sie betrogen Wie die übrigen alle. Glaube nahm sie mir weg, Dann die Hoffnung, Nun wollte sie

An die Liebe,
Da riß ich ans.
Den geretteten Schatz
Filr ewig zu sichern
Theilt' ich ihn weislich
Zwischen Suleika und Saki.
Iedes der beiden
Beeisert sich um die Wette Höhere Zinsen zu entrichten.
Und ich bin reicher als je:
Den Glauben hab' ich wieder!
An ihre Liebe den Glauben!
Er, im Becher, gewährt mir Herrliches Geskihl der Gegenwart;
Was will da die Hoffnung!

## Schenke.

Heute haft bu gut gegessen, Doch du hast noch mehr getrunken; Was du bei dem Mahl vergessen Ist in diesen Napf gesunken.

Sieh, das nennen wir ein Schwänchen, Wie's dem fatten Gast gelüstet; Dieses bring' ich meinem Schwane, Der sich auf den Wellen brüstet.

Doch vom Singschwan will man wissen Daß er sich zu Grabe läutet; Laß mich jedes Lied vermissen, Wenn es auf bein Ende beutet.

## Schente.

Nennen vich ven großen Dichter, Wenn vich auf dem Markte zeigest: Gerne hör' ich wenn du singest Und ich horche wenn du schweigest.

Doch ich liebe bich noch lieber, Wenn du kilffest zum Erinnern; Denn die Worte gehn vorsiber Und der Luß der bleibt im Innern.

Reim auf Reim will was bebeuten, Besser ist es viel zu benken. Singe du den andern Leuten Und verstumme mit dem Schenken.

#### Dichter.

Schenke komm! Roch einen Becher!

Hennen vich ben wilden Zecher! Dichter.

Sahft bu je baß ich gesunken? Schanke.

Mahamet verbietet's.

Dichter.

Liebchen!

Hört es niemand, will bir's fagen.

#### Shenke.

Wenn du einmal gerne rebest, Branch' ich gar nicht viel zu fragen.

#### Bidter.

Horch! wir andern Muselmanen Rüchtern sollen wir gebückt sein, Er, in seinem heil'gen Eiser, Möchte gern allein verrückt sehn.

#### Saki.

Dent', o Herr! wenn du getrunken Spriht um dich des Feners Glast! Prasselnd bligen tausend Funken, Und du weißt nicht wo es faßt.

Mönche seh' ich in den Ecken, Wenn du auf die Tafel schlägst, Die sich gleisnerisch verstecken, Wenn dein Herz du offen trägst.

Sag' mir nur warum die Ingend, Roch von keinem Fehler frei, So ermangelnd jeder Tugend, Klüger als das Alter sen.

Mles weißt du, was der Himmel, Mles was die Erde trägt, Und verdirgst nicht das Gewinnnel, Wie sich's dir im Busen regt.

## Satem.

Eben drum, geliebter Knabe, Bleibe jung und bleibe king: Dichten zwar ist Himmelsgabe, Doch im Erbeleben Trug.

Erst sich im Geheimnis wiegen, Dann verplandern früh und spat! Dichter ist umsonst verschwiegen, Dichten selbst ist schon Berrath.

## Sommernacht.

Dichter.

Niebergangen ist die Sonne, Doch im Westen glänzt es immer; Wissen möcht' ich wohl, wie lange Dauert noch der goldne Schimmer?

### Shenke.

Willst du, Herr, so will ich bleiben, Warten außer diesen Zelten; Ist die Nacht des Schimmers Herrin, Komm' ich gleich es dir zu melden.

Denn ich weiß du liebst das Droben, Das Unendliche zu schanen, Wenn sie sich einander loben Jene Feuer in dem Blauen.

Und das hellste will nur sagen: Jeto glänz' ich meiner Stelle; Wollte Gott euch mehr betagen, Glänztet ihr wie ich so helle. Denn vor Gott ist alles herrlich, Sben weil er ist ber beste; Und so schläft mm aller Bogel In bem groß und kleinen Reste.

Einer sitzt auch wohl gestängelt Auf den Aesten der Chpresse, Wo der laue Wind ihn gängelt, Bis zu Thaues lust'ger Nässe.

Solches haft du mich gelehret, Ober etwas auch bergleichen; Was ich je dir abgehöret Wird dem Herzen nicht entweichen.

Eule will ich beinetwegen Kanzen hier auf der Terrasse, Bis ich erst des Nordgestirnes Zwillings-Wendung wohl erpasse.

Und da wird es Mitternacht sehn, Wo du oft zu früh ermunterst, Und dann wird es eine Pracht sehn, Wenn das AU mit mir bewunderst.

### Dichter.

Zwar in viesem Duft und Garten Tönet Bulbul ganze Nächte; Doch du könntest lange warten Bis die Nacht so viel vermöchte. Denn in dieser Zeit der Flora, Wie das Griechen-Bolf sie nennet, Die Strohwittwe, die Aurora, Ist in Hesperus entbrennet.

Sieh bich um, sie kommt! wie schnelle! Ueber Blumenfelbs Gelänge! — Hiben hell und drüben helle, Ja die Nacht kommt ins Gedränge.

Und auf rothen leichten Sohlen Ihn, der mit der Sonn' entlaufen, Gilt sie irrig einzuholen; Fühlst du nicht ein Liebe-Schnaufen?

Geh nur, lieblichster ber Söhne, Tief ins Imme, schließ die Thüren; Denn sie möchte beine Schöne Als den Hesperns entführen.

Der Schenke (fchlafrig).

So hab' ich enblich von dir erharrt: In allen Elementen Gottes Gegenwart. Wie du mir das so lieblich giebst! Am lieblichsten aber daß du liebst.

#### Satem.

Der schläst recht sits und hat ein Recht zu schlafen. Du guter Knabe hast mir eingeschenkt, Bom Freund und Lehrer, ohne Zwang und Strasen, So jung vernommen wie der Alte deukt. Run aber kommt Gesundheit holder Fille Dir in die Glieder, daß du dich erneust. Ich trinke noch, din aber kille, stille, Damit du mich erwachend nicht erfreust. Mathal Nameh.

Buch ber Parabeln.

• • . • • . • • , .

Bom Himmel sank in wilder Meere Schauer Ein Tropse bangend, gräßlich schlug die Fluth, Doch lohnte Gott bescheidnen Glaubensmuth Und gab dem Tropsen Kraft und Dauer. Ihn schloß die stille Muschel ein. Und nun, zu ew'gem Ruhm und Lohne, Die Perle glänzt an unsres Kaisers Krone Mit holdem Blid und mildem Schein.

Bulbuls Nachtlieb burch die Schauer Drang zu Allahs lichtem Throne, Und dem Wohlgesang zu Lohne Sperrt er sie in goldnen Bauer. Dieser sind des Menschen Glieder. Zwar sie sühlet sich beschränket; Doch wenn sie es recht bedenket, Singt das Seelchen immer wieder.

## Wunderglaube.

Zerbrach einmal eine schöne Schal' Und wollte schier verzweifeln; Unart und Uebereil zumal Wilnscht' ich zu allen Teufeln. Erst rast' ich aus, dann weint' ich weich Beim traurigen Scherbelesen; Das jammerte Gott, er schuf es gleich So ganz als wie es gewesen.

Die Perle die der Muschel entrann, Die schönste, hochgeboren, Zum Juwelier, dem guten Mann, Sprach sie: ich din verloren! Durchbohrst du mich, mein schönes All Es ist sogleich zerrlittet, Mit Schwestern muß ich, Fall für Fall, Zu schlechten sehn geklittet.

"Ich benke jetzt nur an Gewinn, Du mußt es mir verzeihen: Denn wenn ich hier nicht grausam bin, . Wie soll die Schnur sich reihen?" Ich sah mit Staunen und Bergnügen Eine Pfauenfeder im Koran liegen: Willsommen an dem heil'gen Plat, Der Erdgebilde höchster Schat! Un dir, wie an des Himmels Sternen, Ist Gottes Größe im Kleinen zu lernen, Daß er, der Welten überblickt, Sein Auge hier hat aufgedrückt, Und so den leichten Flaum geschmückt, Und so den leichten Flaum geschmückt, Daß Könige kaum unternahmen Die Pracht des Bogels nachzuahmen. Bescheiden freue dich des Kuhms, So bist du werth des Heiligthums.

Ein Kaiser hatte zwei Cassiere,
Einen zum Nehmen, einen zum Spenden!
Diesem siel's nur so aus den Händen;
Jener wußte nicht woher zu nehmen.
Der Spendende starb; der Herrscher wußte nicht gleich,
Wem das Geber-Amt seh anzwertrauen,
Und wie man kaum thät um sich schauen,
So war der Nehmer unendlich reich;
Man wußte kaum vor Gold zu leben,
Weil man einen Tag nichts ausgegeben.
Da ward nun erst dem Kaiser klar
Was Schuld an allem Unheil war.
Den Zusall wußt' er wohl zu schäßen
Nie wieder die Stelle zu besetzen.

Zum Keffel sprach ber neue Topf: Bas hast du einen schwarzen Bauch! — Das ist bei uns nun Küchgebrauch; Herbei, herbei du glatter Tropf, Bald wird dein Stolz sich mindern. Behält der Henkel ein klar Gesicht, Darob erhebe du dich nicht, Besieh nur beinen Hintern.

Alle Menschen groß und klein Spinnen sich ein Gewebe sein, Wo sie mit ihrer Scheren Spitzen Gar zierlich in der Mitte sitzen. Wenn nun darein ein Besen fährt, Sagen sie, es seh unerhört, Man habe den größten Pallast zerstört.

Bom Himmel steigend Jesus bracht' Des Evangeliums ewige Schrift, Den Idngern las er sie Tag und Nacht; Ein göttlich Wort es wirkt und trifft. Er stieg zurück, nahm's wieder mit; Sie aber hatten's gut gefühlt Und jeder schrieb, so Schritt vor Schritt, Wie er's in seinem Sinn behielt, Berschieben. Es hat nichts zu bebeuten: Sie hatten nicht gleiche Fähigkeiten; Doch bamit können sich die Christen Bis zu bem jungften Tage fristen.

## Es ift gut.

Bei Mondeschein im Paradeis Fand Jehovah im Schlafe tief Abam versunken, legte leis Zur Seit' ein Evchen, das auch entschlief. Da lagen nun, in Erdeschranken, Gottes zwei lieblichste Gedanken. — Gut!!! rief er sich zum Meisterlohn, Er ging sogar nicht gern davon.

Kein Wunder, daß es uns berückt, Wenn Auge frisch in Auge blickt, Als hätten wir's so weit gebracht Bei dem zu sehn der uns gedacht. Und ruft er uns, wohlan es seh! Nur, das beding' ich, alle zwei. Dich halten dieser Arme Schranken, Liebster von allen Gottes-Gedanken.

Parsi Mameh.

Buch des Parfen.

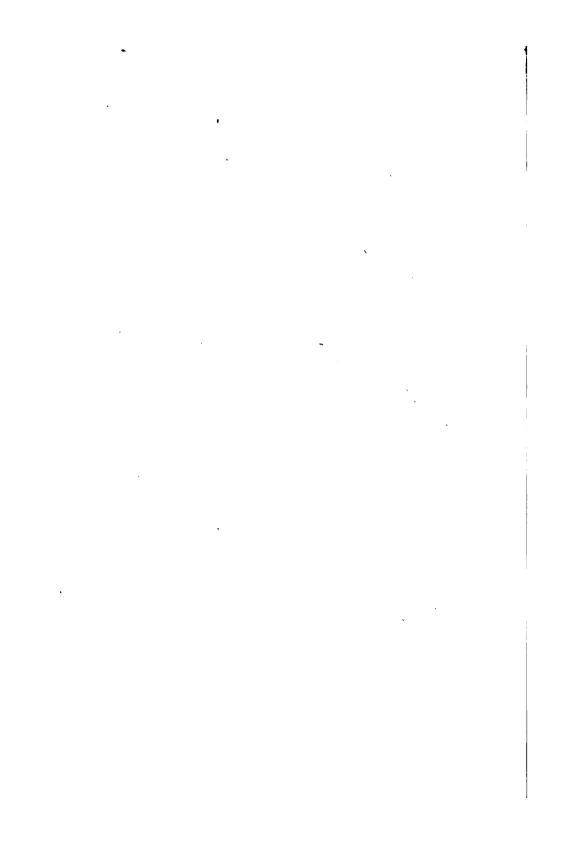

## Vermächtniß alt perfischen Glaubens.

Welch Bermächtniß, Brüber, follt' euch kommen Bon dem Scheidenden, dem armen Frommen, Den ihr Jüngeren geduldig nährtet, Seine letzten Tage pflegend ehrtet?

Wenn wir oft gesehn ben König reiten, Golb an ihm und Golb an allen Seiten, Ebelstein' auf ihn und seine Großen Ausgefä't wie bichte Hagelschloßen,

Habt ihr jemals ihn barum beneidet? Und nicht herrlicher ben Blid geweidet, Wenn die Sonne sich auf Morgenflügeln Darnawends unzähligen Gipfelhügeln

Bogenhaft hervorhob? Wer enthielte Sich bes Blicks bahin? Ich fühlte, fühlte Tausendmal, in so viel Lebenstagen, Mich mit ihr, der kommenden, getragen.

Gott auf seinem Throne zu erkennen, Ihn den Herrn des Lebensquells zu nennen, Jenes hohen Anblicks werth zu handeln Und in seinem Lichte fortzwaandeln. Aber flieg der Fenertreis vollendet, Stand ich als in Finsterniß geblendet, Schlug den Busen, die erfrischten Glieder Warf ich, Stirn voran, zur Erde nieder.

Und nun seh ein heiliges Vermächtniß Britberlichem Wollen und Gedächniß; Schwerer Dienste tägliche Bewahrung, Soust bedarf er keiner Ossenbarung.

Regt ein Rengehorner fromme Hände, Daß man ihn sogleich zur Sonne wende, Tanche Leib und Geist im Fenerbade! Kühlen wird es jedes Morgens Gnade.

Dem Lebenbigen übergebt die Tobien, Selbst die Thiere deckt mit Schutt und Boden, Und, so weit sich eure Krast erstrecket, Was euch unrein dünkt, es seh bedecket.

Grabet ener Feld ins zierlich Reine, Daß die Sonne gern den Fleiß bescheine; Wenn ihr Bäume pflanzt, so sen's in Neihen, Denn sie läßt Geordnetes gebeihen.

And, dem Waffer darf es in Canälen Nie am Laufe, nie an Reine fehlen; Wie enth Sendernd ans Bergrevieren Rein entspringt, soll er sich rein verlieren.

Sauften Fall bes Wassers nicht zu schwächen, Sorgt, die Gräben fleißig auszustechen; Rohr und Binse, Wolch und Salamander, Ungeschöpfe, tilgt sie mit einander! Habt ihr Erd' und Wasser so im Reinen, Wird die Sonne gern durch Liste scheinen, Wo sie, ihrer würdig ausgenommen, Leben wirkt, dem Leben Heil und Frommen.

Ihr, von Mih' zu Mühe so gepeinigt, Send getrost, nun ist das AU gereinigt, Und nun darf der Mensch als Priester wagen Gottes Gleichniß aus dem Stein zu schlagen.

Wo die Flamme brennt erkennet freudig; Hell ist Nacht und Glieder sind geschmeidig. An des Herdes raschen Feuerkräften Reist das Nohe Thier- und Bslanzensästen.

Schleppt ihr Holz herbei, so thut's mit Wonne, Denn ihr tragt den Samen ird'scher Sonne; Pflückt ihr Pambeh, mögt ihr translich sagen: Diese wird als Docht das Heil'ge tragen.

Werbet ihr in jeder Lampe Brennen Fromm den Abglanz höhern Lichts erkennen, Soll euch nie ein Mißgeschick verwehren Gottes Thron am Morgen zu verehren.

Das ist unsers Dasetyns Kaisersiegel, Uns und Engeln reiner Gottesspiegel, Und was nur am Lob des Höchsten stammelt Ist in Kreis' um Kreise dort versammelt.

Will dem Ufer Senderuds entfagen, Auf zum Darnawend die Flügel schlagen, Wie sie tagt ihr frendig zu begegnen Und von dorther ewig euch zu segnen. Wenn der Mensch die Erde schätzet, Weil die Somme sie bescheinet, An der Rebe sich ergötzet, Die dem scharsen Messer weinet, Da sie stühlt daß ihre Säste, Wohlgesocht, die Welt erquidend, Werden regsam vielen Kräften, Aber mehreren erstidend: Weiß er daß der Sluth zu danken, Die daß alles läßt gedeihen; Wird Betrunkner stammelnd wanken, Mäßiger wird sich singend freuen.

# Chuld Nameh.

Buch des Paradieses.

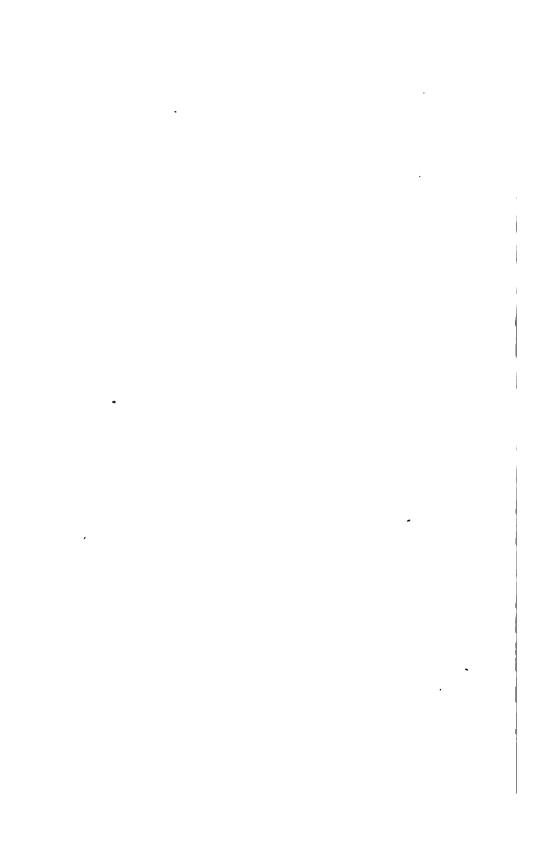

# Vorschmack.

Der ächte Moslem spricht vom Paradiese Als wenn er selbst allda gewesen wäre, Er glaubt dem Koran, wie es der verhieße, Hierauf begründet sich die reine Lehre.

Doch der Prophet, Berfasser jenes Buches, Beiß unfre Mängel droben auszuwittern, Und sieht, daß trog dem Donner seines Fluches, Die Zweifel oft den Glauben uns verdittern.

Deßhalb entsenbet er ben ewigen Räumen Ein Jugend=Muster, alles zu verzüngen; Sie schwebt heran und fesselt, ohne Säumen, Um meinen Hals bie allerliebsten Schlingen.

Auf meinem Schooß, an meinem Herzen halt' ich Das himmels=Wesen, mag nichts weiter wissen; Und glaube nun ans Paradies gewaltig, Denn ewig möcht' ich sie so treulich kuffen.

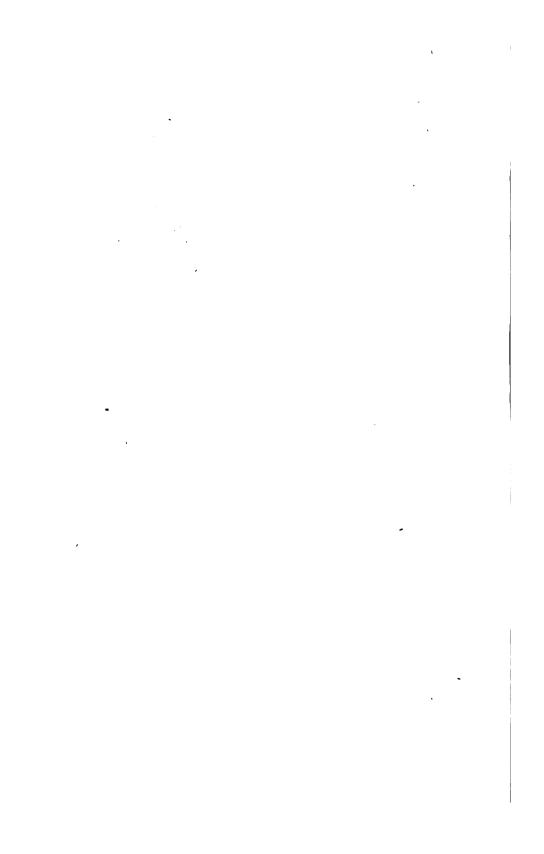

# Vorschmack.

Der ächte Moslem spricht vom Paradiese Als wenn er selbst allda gewesen wäre, Er glandt dem Koran, wie es der verhieße, Hierauf begrindet sich die reine Lehre.

Doch ber Prophet, Berfasser jenes Buches, Weiß unfre Mängel broben auszuwittern, Und sieht, daß trot bem Donner seines Fluches, Die Zweisel oft den Glauben uns verbittern.

Defhalb entsenbet er ben ewigen Räumen Ein Jugend-Muster, alles zu verzüngen; Sie schwebt heran und fesselt, ohne Säumen, Um meinen Hals bie allerliebsten Schlingen.

Auf meinem Schooß, an meinem Herzen halt' ich Das Himmels=Wesen, mag nichts weiter wissen; Und glaube nun ans Paradies gewaltig, Denn ewig möcht' ich sie so treulich kussen.

## Es ift gut.

Bei Mondeschein im Paradeis Fand Jehovah im Schlase tief Adam versunken, legte leis Zur Seit' ein Evchen, das auch entschlief. Da lagen nun, in Erdeschranken, Gottes zwei lieblichste Gedanken. — Gut!!! rief er sich zum Meisterlohn, Er ging sogar nicht gern davon.

Kein Wunder, daß es uns berückt, Wenn Auge frisch in Auge blickt, Als hätten wir's so weit gebracht Bei dem zu sehn der uns gedacht. Und ruft er uns, wohlan es seh! Nur, das beding' ich, alle zwei. Dich halten dieser Arme Schranken, Liebster von allen Gottes-Gedanken.

# Parsi Nameh.

Buch bes Parfen.

Und doch sang ich gläubigerweise: Daß mir die Geliebte treu, Daß die Welt, wie sie auch treise, Liebevoll und dankbar sen.

Mit den Trefflichsten zusammen Wirkt' ich, bis ich mir erlangt Daß mein Nam' in Liebesflammen Bon den schönsten Herzen prangt.

Nein! du wählst nicht ben Geringern; Gieb die Hand, daß Tag für Tag Ich an beinen zarten Fingern Ewigkeiten zählen mag.

## Anklang.

### Buri.

Drausen am Orte, Wo ich dich zuerst sprach, Wacht' ich oft an der Pforte, Dem Gebote nach. Da hört' ich ein wunderlich Gesäusel, Ein Ton= und Shlbengekräusel, Das wollte herein; Niemand aber ließ sich sehen, Da verklang es klein zu klein; Es klang aber fast wie deine Lieder Das erinnt' ich mich wieder.

## Dichter.

Ewig Geliebte! wie zart Erinnerst du dich deines Trauten! Was auch, in irdischer Luft und Art, Für Töne lauten, Die wollen alle herauf; Viele verklingen da unten zu Hauf; Andere mit Geistes Flug und Lauf, Wie das Flügel-Pferd des Propheten, Steigen empor und flöten Draußen an dem Thor. Kommt deinen Gespielen so etwas vor, So sollen sie's freundlich vermerken, Das Scho lieblich verstärken, Daß es wieder hinunter halle, Und follen Acht haben Daß, in jedem Falle, Wenn Er kommt seine Gaben Jedem zu gute kommen; Das wird beiden Welten frommen.

Sie mögen's ihm fremblich lohnen, Auf liebliche Weise fügsam, Sie lassen ihn mit sich wohnen: Alle Guten sind genügsam. Du aber bist mir beschieden, Dich lass' ich nicht aus dem ewigen Frieden; Auf die Wache sollst du nicht ziehn, Schick eine ledige Schwester dahin.

## Dichter.

Deine Liebe, bein Kuß mich entzlickt! Geheinmisse mag ich nicht erfragen; Doch sag mir ob du an irdischen Tagen Jemals Theil genommen? Mir ist es oft so vorgesommen, Ich wollt' es beschwören, ich wollt' es beweisen: On hast einmal Suleika geheißen.

#### Buri.

Wir sind aus den Elementen geschaffen, Aus Wasser, Feuer, Erd' und Luft Unmittelbar; und irdischer Dust Ist unserm Wesen ganz zuwider. Wir steigen nie zu euch hernieder; Doch wenn ihr kommt bei uns zu ruhn, Da haben wir genug zu thun. Denn, siehst du, wie die Gläubigen kamen, Bon dem Propheten so wohl empsohlen, Besitz vom Paradiese nahmen, Da waren wir, wie er besohlen, So liebenswürdig, so charmant, Wie uns die Engel selbst nicht gekannt.

Mlein ber erste, zweite, britte Die hatten vorher eine Favorite, Gegen uns waren's garstige Dinger, Sie aber hielten uns doch geringer, Wir waren reizend, geistig munter; Die Mossems wollten wieder himmter.

Nun war uns himmlisch Hochgebornen Ein folch Betragen ganz zuwider, Bir aufgewiegelten Berschwornen Besamen uns schon hin und wieder; Als der Prophet durch alle Himmel suhr, Da paßten wir auf seine Spur; Rilastehrend hatt' er sich's nicht versehn, Das Flügel-Pferd es mußte stehn.

Da hatten wir ihn in der Mitte! Freundlich ernst, nach Propheten-Sitte, Wurden wir klitzlich von ihm beschieden; Wir aber waren sehr unzufrieden. Denn seine Zwecke zu erreichen Sollten wir eben alles lenken, So wie ihr dächtet, sollten wir benken, Wir sollten euren Liebchen gleichen.

Unfere Eigenliebe ging verloren, Die Mädchen krauten hinter den Ohren, Doch, dachten wir, im ewigen Leben Muß man sich eben in alles ergeben. Nun sieht ein jeder was er sah, Und ihm geschieht was ihm geschah. Wir sind die Blonden, wir sind die Braunen, Wir haben Grillen und haben Launen, Ja, wohl auch manchmal eine Flause, Ein jeder denkt, er seh zu Hause, Und wir darüber sind frisch und froh Daß sie meinen es wäre so.

Du aber bist von freiem Humor, Ich komme dir paradiesisch vor; Du giebst dem Blick, dem Kuß die Ehre, Und wenn ich auch nicht Suleika wäre. Doch da sie gar zu lieblich war, So glich sie mir wohl auf ein Haar.

#### Dichter.

Du blenbest mich mit himmelsklarheit, Es sen nun Täuschung ober Wahrheit, Genug ich bewundre dich vor allen. Um ihre Pflicht nicht zu versäumen, Um einem Deutschen zu gefallen, Spricht eine Huri in Knittelreimen.

#### Quri.

Ja, reim' auch du nur unverdroffen, Wie es dir aus der Seele steigt! Wir paradiesischen Genossen Sind Wort- und Thaten reinen Sinns geneigt. Die Thiere, weißt du, sind nicht ausgeschlossen, Die sich gehorsam, die sich treu erzeigt! Ein derbes Wort kann Huri nicht verdrießen; Wir sühlen was vom Herzen spricht, Und was aus frischer Quelle bricht, Das darf im Paradiese kließen.

#### Suri.

Wieber einen Finger schlägst du mir ein! Weißt du denn wieviel Aconen Wir vertrant schon zusammen wohnen?

### Didter.

Nein! — Will's auch nicht wissen. Nein! Mannichsaltiger frischer Gemuß, Ewig bräntlich keuscher Kuß! — Wenn jeder Augenblick mich durchschauert, Was soll ich fragen wie lang' es gedauert!

#### Buri.

Abwesend bist denn doch auch einmal,
Ich merk' es wohl, ohne Maaß und Zahl.
Hast in dem Weltall nicht verzagt,
An Sottes Tiesen dich gewagt;
Run seh der Liebsten auch gewärtig!
Hast die nicht schon das Liedschen sertig?
Wie klang es draußen an dem Thor?
Wie klingt's? — Ich will nicht stärker in dich dringen,
Sing' mir die Lieder an Suleisa vor:
Denn weiter wirst du's doch im Paradies nicht bringen.

# Begunftigte Chiere.

Bier Thieren auch verheißen war Ins Paradies zu kommen, Dort leben sie das ew'ge Jahr Mit Heiligen und Frommen.

Den Bortritt hier ein Esel hat, Er kommt mit muntern Schritten: Denn Jesus zur Propheten=Stadt Auf ihm ist eingeritten.

Halb schüchtern kommt ein Wolf sobann, Dem Mahomet befohlen: Laß dieses Schaf dem armen Mann, Dem Reichen magst du's holen.

Nun, immer wedelnd, munter, brav, Mit seinem Herrn, dem braven, Das Hindlein, das den Siebenschlaf So treulich mit geschlafen.

Abuherrira's Katze hier Knurrt um den Herrn und schmeichelt: Denn immer ist's ein heilig Thier, Das der Prophet gestreichelt.

## Soheres und Sochftes.

Daß wir solche Dinge lehren Möge man uns nicht bestrafen: Wie das alles zu erklären, Dürft ihr ener Tiefstes fragen.

Und so werdet ihr vernehmen: Daß der Mensch, mit sich zusrieden, Gern sein Ich gerettet sähe, So da droben wie hienieden.

Und mein liebes Ich bedürfte Mancherlei Bequemlichfeiten, Frenden wie ich hier fie schlürfte Wänscht' ich anch für ew'ge Zeiten.

So gefallen schöne Gärten, Blum' und Frucht und hübsche Kinter, Die uns allen hier gesielen, Anch verjüngtem Geist nicht minter.

Und so möcht' ich alle Freunde, Jung und alt, in Eins versammeln, Gar zu gern in beutscher Sprache Baradieses-Worte stammeln.

Doch man horcht nun Dialetten Wie sich Mensch und Engel kosen, Der Grammatit, ber versteckten, Declinirend Mohn und Rosen. Mag man ferner auch in Bliden Sich rhetorisch gern ergehen, Und zu himmlischem Entzücken Ohne Klang und Ton erhöhen.

Ton und Klang jedoch entwindet Sich dem Worte felbstverständlich, Und entschiedener empfindet Der Berklärte sich unendlich.

Ist somit dem Fünf der Sinne Borgesehn im Paradiese, Sicher ist es, ich gewinne Einen Sinn filr alle diese.

Und nun dring' ich aller Orten Leichter durch die ewigen Kreise, Die durchdrungen sind vom Worte Gottes rein-lebendigerweise.

Ungehemmt mit heißem Triebe Läßt sich da kein Ende finden, Bis im Anschaun ewiger Liebe Wir verschweben, wir verschwinden.

## Siebenschläfer.

Sechs Begilnstigte bes Hoses Fliehen vor des Kaisers Grimme, Der als Gott sich läßt verehren, Doch als Gott sich nicht bewähret: Denn ihn hindert eine Fliege Guter Bissen sich zu freuen.
Seine Diener scheuchen wedelnd, Nicht verjagen sie die Fliege.
Sie umschwärmt ihn, sticht und irret Und verwirrt die ganze Tasel, Kehret wieder wie des hämischen Fliegengottes Abgesandter.

Rum — so sagen sich die Knaben — Sollt' ein Flieglein Gott verhindern? Sollt' ein Gott auch trinken, speisen, Wie wir andern? Nein, der Sine, Der die Sonn' erschuf, den Mond auch, Und der Sterne Gluth uns wölbte, Dieser ist's, wir sliehn! — Die zarten Leichtbeschuht=beputzten Knaben Rimmt ein Schäfer auf, verbirgt sie, Und sich selbst in Felsenhöhle.

Schäferhund er will nicht weichen, Beggescheucht, ben Fuß zerschmettert, Drängt er sich an seinen Herren, Und gesellt sich zum Berborgnen, Zu den Lieblingen des Schlafes.

Und der Fürst, dem sie entslohen, Liebentrüftet, sinnt auf Strafen, Weiset ab so Schwert als Feuer, In die Höhle sie mit Ziegeln Und mit Kall sie läst vermauern.

Aber jene schlafen immer,
Und der Engel, ihr Beschützer,
Sagt vor Gottes Thron berichtend:
So zur Rechten, so zur Linken
Hab' ich immer sie gewendet,
Daß die schönen jungen Glieder
Nicht des Moders Qualm verletze.
Spalten riß ich in die Felsen
Daß die Sonne steigend, sinkend,
Junge Wangen frisch erneute:
Und so liegen sie beseligt.
Auch, auf heilen Borderpsoten,
Schläft das Hündlein süssen Schlummers.

Jahre fliehen, Jahre kommen, Wachen endlich auf die Knaben, Und die Mauer, die vermorschte, Altershalben ist gefallen. Und Jamblika sagt, der Schöne Ausgebildete vor allen, Als der Schäfer fürchtend zaudert: Lauf' ich hin! und hol' euch Speise, Leben wag' ich und das Goldstück! — Ephesus, gar manches Jahr schon, Ehrt die Lehre des Propheten Jesus. (Friede sen Guten!)

Und er lief, da war der Thore Wart' und Thurn und alles anders. Doch zum nächsten Bäckerladen Wandt' er sich nach Brod in Eile. — Schelm! so rief der Bäcker, hast du, Jüngling, einen Schatz gefunden! Gieb mir, dich verräth das Goldstück, Wir die Sälfte zum Versöhnen!

Und sie habern. — Bor ben König Kommt ber Hanbel; auch ber König Will nun theilen wie ber Bäcker.

Nun bethätigt fich bas Wunder Nach und nach aus hundert Zeichen. Un dem felbsterbauten Ballaft Beift er fich fein Recht zu fichern. Denn ein Bfeiler burchgegraben Führt zu scharfbenams'ten Schäten. Bleich versammeln fich Geschlechter Ihre Sippschaft zu beweisen. Und als Ururvater prangend Steht Jamblika's Jugendfülle. Wie von Ahnherrn hört er fprechen Bier von seinem Sohn und Enkeln. Der Urentel Schaar umgiebt ibn, Als ein Bolt von tapfern Männern, Ihn den jüngsten zu verehren. Und ein Merkmal übers andre Dringt fich auf. Beweis vollendend: Sich und den Gefährten hat er Die Perfönlichkeit bestätigt.

Nun zur Höhle kehrt er wieder, Bolk und König ihn geleiten. —
Nicht zum König, nicht zum Volke Kehrt der Auserwählte wieder; Denn die Sieben, die von lang' her, Achte waren's mit dem Hunde, Sich von aller Welt gesondert, Gabriels geheim Vermögen Hat, gemäß dem Willen Gottes, Sie dem Paradies geeignet, Und die Höhle schien vermauert.

### Gute Macht!

Mun To leat end), liebe Lieber, An ben Buffen meinem Bolfe! Into in einer Mojdme-Botte Hite Gabriel bie Glieber Des Ermitbeten gefällig; Daß er frisch und wohlerhalten, Froh, wie immer, gern gesellig, Dige Felfentlifte fpalten, Um bes Barabiefes Beiten, Mit Bernen aller Beiten, 3m Genuffe ju burchichreiten, We bas Schöne, stets bas Rene, Immer machft nach allen Seiten, Daß die Ungahl fich erfrene: In, bas Himblein gar, bas treue, Darf bie Berren hinbegleiten.

Roten und Abhandlungen zu besserem Berständniß bes West-östlichen Divans. Wer bas Dichten will verfteben Muß ins Land ber Dichtung geben; Wer ben Dichter will verfteben Muß in Dichters Lanbe geben.

## Einleitung.

Alles hat seine Zeit! — Ein Spruch bessen Bebeutung man bei längerem Leben immer mehr anerkennen lernt; diesemnach giebt es eine Zeit zu schweigen, eine andere zu sprechen, und zum letzten entschließt sich bießmal ber Dichter. Denn wenn dem früheren Alter Thun und Wirken gebührt, so ziemt dem späteren Betrachtung und Mittheilung.

Ich habe die Schriften meiner ersten Jahre ohne Borwort in die Welt gesandt, ohne auch nur im mindesten anzudeuten wie es damit gemeint seh; dieß geschah im Glauben an die Nation, daß sie früher oder später das Borgelegte benutzen werde. Und so gesang mehreren meiner Arbeiten augenblickliche Wirkung, andere, nicht eben so faßlich und eindringend, bedurften um anerkannt zu werden mehrerer Jahre. Indessen gingen auch diese vorüber und ein zweites, drittes nachwachsendes Geschlecht entschädigt mich doppelt und dreisach sir die Unbilden die ich von meinen früheren Zeitgenossen zu erdulden hatte.

Nun wünscht' ich aber, daß nichts den ersten guten Eindruck des gegenwärtigen Büchleins hindern möge. Ich entschließe mich daher zu erläutern, zu erklären, nachzuweisen, und zwar bloß in der Absicht daß ein unmittelbares Berständniß Lesen daraus erwachse, die mit dem Osten wenig oder nicht bekannt sind. Dagegen bedarf derzenige dieses Nachtrags nicht, der sich um Geschichte und Literatur einer so höchst merkwitrdigen Weltregion näher umgethan hat. Er wird vielmehr die Quellen und Bäche leicht bezeichnen, deren erquickliches Naß ich auf meine Blumenbeete geleitet.

Am liebsten aber wünschte ber Berfasser vorstehender Gedichte als ein Reisender angesehen zu werden, dem es zum Lobe gereicht, wenn er sich der fremden Landesart mit Neigung bequemt, deren Sprachgebrauch sich anzueignen trachtet, Gesinnungen zu theilen, Sitten aufzunehmen versteht. Man entschuldigt ihn, wenn es ihm auch nur die auf einen

gewissen Grad gelingt, wenn er immer noch an einem eignen Accent, an einer unbezwinglichen Unbiegsamkeit seiner Landsmannschaft als Fremdling kenntlich bleibt. In diesem Sinne möge nun Berzeihung dem Büchlein gewährt sehn! Kenner vergeben mit Einsicht, Liebhaber, weniger gestört durch solche Mängel, nehmen das Dargebotne unbefangen auf.

Damit aber alles was der Reisende zurückbringt den Seinigen schneller behage, übernimmt er die Rolle eines Handelsmanns, der seine Waaren gefällig auslegt und sie auf mancherlei Weise angenehm zu machen such; anklindigende, beschreibende, ja lobpreisende Redensarten wird man ihm nicht verargen.

Zuwörderst also darf unser Dichter wohl anssprechen daß er sich, im Sittlichen und Aesthetischen, Berständlichkeit zur ersten Pflicht gemacht, daher er sich denn auch der schlichtesten Sprache, in dem leichtesten, faß-lichsten Sylbenmaße seiner Mundart besleißigt und nur von weitem auf dassenige hindeutet, wo der Orientale durch Klinstlichkeit und Klinstelei zu gefallen strebt.

Das Berständnis jedoch wird durch manche nicht zu vermeibende fremde Worte gehindert, die deshalb dunkel sind, weil sie sich auf bestimmte Gegenstände beziehen, auf Glauben, Meinungen, Herkommen, Fabeln und Sitten. Diese zu erklären hielt man fikr die nächste Pflicht und hat dabei das Bedürsnis berücksichtigt, das aus Fragen und Einwendungen deutscher Hörender und Lesender hervorging. Ein angestigtes Register bezeichnet die Seite, wo dunkse Stellen vorkommen und auch wo sie erklärt werden. Dieses Erklären aber geschieht in einem gewissen Zusammenhange, damit nicht abgerissen Noten, sondern ein selbstständiger Text erscheine, der, obgleich nur klüchtig behandelt und lose verknüpft, dem Lesenden jedoch Uebersicht und Erläuterung gewähre.

Möge das Bestreben unseres dießmaligen Beruses angenehm sehn! Wir dürsen es hoffen: denn in einer Zeit, wo so vieles aus dem Orient unserer Sprache treulich angeeignet wird, mag es verdienstlich erscheinen, wenn auch wir von unserer Seite die Ausmerksamkeit dorthin zu lenken suchen, woher so manches Große, Schöne und Gute seit Jahrtausenden zu uns gelangte, woher täglich mehr zu hoffen ist.

### Bebraer.

Naive Dichtkunst ist bei jeder Nation die erste, sie liegt allen folgenden zum Grunde; je frischer, je naturgemäßer sie hervortritt, besto gludlicher entwickeln sich die nachherigen Epochen.

Da wir von orientalischer Poesse sprechen, so wird nothwendig, der Bibel, als der ältesten Sammlung, zu gedenken. Ein großer Theil des alten Testaments ist mit erhöhter Gestunung, ist enthusiastisch geschrieben und gehört dem Felde der Dichtkunst an.

Erinnern wir uns nun lebhaft jener Zeit wo Herber und Eichhorn und hierüber perfönlich aufklärten, so gebenken wir eines hohen Genusses, bem reinen orientalischen Sonnenaufgang zu vergleichen. Was solche Männer uns verliehen und hinterlassen darf nur angedeutet werden, und man verzeiht uns die Eilsertigkeit, mit welcher wir an diesen Schätzen vorüber geben.

Beispiels willen jedoch gebenken wir des Buches Ruth, welches bei seinem hohen Zweck, einem Könige von Ifrael anskändige, interessange Boreltern zu verschaffen, zugleich als das lieblichste kleine Ganze betrachtet werden kann, das uns episch und idpilisch überliefert worden ist.

Wir verweilen sodann einen Augenblick bei bem hohen Lieb, als bem zartesten und unnachahmlichsten, was uns von Ausdruck leidenschaftlicher, anmuthiger Liebe zugekommen. Wir beklagen freilich daß uns die fragmentarisch durcheinander geworsenen, übereinander geschobenen Gedickte keinen vollen reinen Genuß gewähren, und doch sind wir entzückt uns in jene Zustände hinein zu ahnen, in welchen die Dichtenden gelebt. Durch und durch wehet eine milde Lust des lieblichsten Bezirks von Canaan; ländlich trauliche Berhältnisse, Wein=, Garten= und Gewürzbau, etwas von städtischer Beschränkung, sodann aber ein königlicher Hof, mit seinen

Herrlichkeiten im hintergrunde. Das hauptthema jedoch bleibt glühende Neigung jugendlicher Herzen, die sich suchen, finden, abstoßen, anziehen, unter mancherlei höchst einfachen Zuständen.

Mehrmals gebachten wir aus biefer lieblichen Berwirrung einiges herauszuheben, aneinander zu reihen; aber gerade das Räthfelhaft-Un-auflösliche giebt den wenigen Blättern Anmuth und Eigenthümlichkeit. Wie oft sind nicht wohldenkende, ordnungsliebende Geister angelockt worden irgend einen verständigen Zusammenhang zu finden oder hinein zu legen, und einem folgenden bleibt immer dieselbige Arbeit.

Sben so hat das Buch Ruth seinen unbezwinglichen Reiz über manchen wackern Mann schon ausgesibt, daß er dem Wahn sich hingab, das, in seinem Laconismus unschätzbar dargestellte Ereigniß könne durch eine ausssührliche, paraphrastische Behandlung noch einigermaßen gewinnen.

Und so dirfte Buch für Buch das Buch aller Bücher darthun, daß es uns deßhalb gegeben seh, damit wir uns daran, wie an einer zweiten Welt, versuchen, uns daran verirren, auftlären und ausbilden mögen.

### Araber.

Bei einem östlichen Bolke, den Arabern, sinden wir herrliche Schätze an den Moallakat. Es sind Preisgesänge, die aus dichterischen Kämpfen siegreich hervorgingen; Gedichte, entsprungen vor Mahomet's Zeiten, mit goldenen Buchstaden geschrieben, ausgehängt an den Pforten des Gottespauses zu Mekka. Sie deuten auf eine wandernde, heerdenreiche, kriegerische Nation, durch den Wechselstreit mehrerer Stämme innerlich bennruhigt. Dargestellt sind: festeste Anhänglichkeit an Stammgenossen, Ehrbegierde, Tapferkeit, unversöhndare Rachelust gemildert durch Liebestraner, Wohlthätigkeit, Ausopferung, sämmtlich gränzenlos. Diese Dichstungen geben uns einen hinlänglichen Begriff von der hohen Bildung des Stammes der Koraischiten, aus welchem Mahomet selbst entsprang, ihnen aber eine dilstre Religionschülle überwarf und jede Aussicht auf reinere Fortschritte zu verbüllen wuste.

Der Werth dieser trefflichen Gebichte, an Bahl Sieben, wird noch dadurch erhöht, daß die größte Mannichfaltigkeit in ihnen herrscht. von können wir nicht kürzere und würdigere Rechenschaft geben, als wenn wir einschaltend hinlegen, wie der einsichtige Jones ihren Charafter ausfpricht. "Amralfai's Gebicht ift weich, froh, glanzend, zierlich, mannichfaltig und anmuthig. Tarafa's: kuhn, aufgeregt, aufspringend und boch mit einiger Fröhlichkeit burchwebt. Das Gebicht von Robeir scharf. ernst, keusch, voll moralischer Gebote und ernster Sprüche. Dichtung ist leicht, verliebt, zierlich, zart; sie erinnert an Birgil's zweite Efloge: benn er beschwert sich über ber Geliebten Stolz und Hochmuth und nimmt daher Anlak seine Tugenden berzuzählen, den Ruhm seines Stammes in den himmel zu erheben. Das Lied Antara's zeigt fich stolz, brohend, treffend, prächtig, doch nicht ohne Schönheit ber Beschreibungen und Bilder. Amru ist heftig, erhaben, ruhmredig; Hareth barauf voll Weisheit, Scharffinn und Würde. Auch erscheinen die beiden letzten als poetisch=politische Streitreden, welche vor einer Ber= sammlung Araber gehalten wurden, um den verderblichen Haf zweier Stämme zu beschwichtigen."

Wie wir nun durch dieses Wenige unsere Leser gewiß aufregen jene Gedichte zu lesen oder wieder zu lesen; so fügen wir ein anderes bei, aus Mahomet's Zeit, und völlig im Geiste jener. Man könnte den Charakter desselben als dister, ja finster ansprechen, glühend, rachlustig und von Rache gesättigt.

1.

Unter bem Felsen am Wege Erschlagen liegt er, In bessen Blut Kein Than herabträuft.

2.

Große Last legt' er mir auf Und schied; Fürwahr biese Last Will ich tragen.

"Erbe meiner Rache Ift ber Schwestersohn, Der Streitbare, Der Unverföhnliche.

A

Stumm schwitzt er Gift aus, Wie die Otter schweigt, Wie die Schlange Gift haucht Gegen die kein Zauber gilt.

5.

Gewaltsame Botschaft kam über uns Großen mächtigen Unglück; Den stärksten hätte fie Ueberwältigt.

6.

Mich hat das Schidfal geplündert, Den freundlichen verletzend, Deffen Gastfreund Nie beschädigt ward.

7.

Sonnenhitze war er Am kalten Tag, Und brannte der Sirius War er Schatten und Kühlung.

8.

Troden von Hiften, Richt kimmerlich, Feucht von Händen, Kühn und gewaltsam.

9

Mit festem Sinn Berfolgt' er sein Ziel Bis er ruhte; Da ruht auch der seste Sinn.

Wolkenregen war er Geschenke vertheilend, Wenn er ansiel, Ein grimmiger Löwe.

11.

Staatlich vor dem Bolle, Schwarzen Haares, langen Kleides, Auf den Feind rennend Ein magrer Wolf.

12.

Zwei Geschmäde theilt' er aus, Honig und Wermuth, Speise solcher Geschmäde Kostete jeder.

13.

Schreckend ritt er allein, Niemand begleitet' ihn Als das Schwert von Jemen Mit Scharten geschmildt.

14.

Mittags begannen wir Jünglinge Den feinbseligen Zug, Zogen die Nacht hindurch, Wie schwebende Wolken ohne Ruh.

15.

Jeber war ein Schwert Schwert umglirtet, Aus der Scheide geriffen Ein glänzender Blitz.

16.

Sie schlürften die Geister des Schlases, Aber wie sie mit dem Köpfen nickten Schlugen wir sie Und sie waren dahin.

Rache nahmen wir völlige; Es entrannen von zwei Stämmen Gar wenige, Die wenigsten.

18.

Und hat der Hubseilite Ihn zu verderben die Lanze gebrochen, Weil er mit seiner Lanze Die Hubseiliten zerbrach.

19.

Auf rauhen Ruhplatz Legten sie ihn, An schroffen Fels wo selbst Kameele Die Klauen zerbrachen.

20.

Als ber Morgen ihn ba begrüßt', Am bustern Ort, ben Gemorbeten, Bar er beraubt, Die Beute entwendet.

21.

Nur aber sind gemordet von mir Die Hudseiliten mit tiesen Wunden. Mürbe macht mich nicht das Unglück, Es selbst wird milrbe.

22.

Des Speeres Durst ward gelöscht Mit erstem Trinken, Bersagt war ihm nicht Wiederholtes Trinken.

23.

Nun ist der Wein wieder erlaubt, Der erst versagt war, Mit vieler Arbeit Gewann ich mir die Erlaubniß.

Auf Schwert und Spieß Und aufs Pierd erstreckt' ich Die Bergünstigung, Das ist nun alles Gemeingut.

25.

Reiche den Becher benn D! Sawad Ben Amre: Denn mein Körper um des Oheims willen Ist eine große Wunde.

26.

Und den Todes-Kelch Reichten wir den Hubseiliten, Dessen Wirkung ist Jammer, Blindheit und Erniedrigung.

27.

Da lachten bie Hpänen Beim Tobe ber Hubseiliten, Und du sahest Wölfe Denen glänzte das Angesicht.

28.

Die ebelsten Geper slogen baher, Sie schritten von Leiche zu Leiche, Und von bem reichlich bereiteten Mahle Richt in die Höhe konnten sie steigen.

Wenig bedarf es, um sich über bieses Gedicht zu verständigen. Die Größe des Charakters, der Ernst, die rechtmäßige Grausamkeit des Handelns sind hier eigentlich das Mark der Poesse. Die zwei ersten Strophen geben die klare Sposition, in der dritten und vierten spricht der Todte und legt seinem Berwandten die Last auf ihn zu rächen. Die sechste und siedente schließt sich dem Sinne nach an die ersten, sie stehen lhrisch versetz; die siedente die dreigehnte erhebt den Erschlagenen, daß man die Größe seines Berlustes empfinde. Die vierzehnte bis siedenzehnte Strophe

schildert die Expedition gegen die Feinde; die achtzehnte führt wieder rückwärts; die neunzehnte und zwanzigste könnte gleich nach den beiden ersten stehen. Die einundzwanzigste und zweiundzwanzigste könnten nach der siedzehnten Platz sinden; sodann solgt Siegeslust und Genuß beim Gastmahl, den Schluß aber macht die surchtbare Freude die erlegten Feinde, Hänen und Gehern zum Raube, vor sich liegen zu sehen.

Höchst merkultvig erscheint uns bei biesem Gebicht, daß die reine Prosa der Handlung durch Transposition der einzelnen Ereignisse poetisch wird. Dadurch, und daß das Gebicht fast alles äußern Schmucks ermangelt, wird der Ernst desselben erhöht, und wer sich recht hinein lies't muß das Geschehene, von Ansang bis zu Ende, nach und nach vor der Eindildungstraft aufgebant erblicken.

### Mebergang.

Wenn wir uns nun zu einem friedlichen, gestitteten Bolke, ben Persern wenden, so milsten wir, da ihre Dichtungen eigentlich diese Arbeit veranlaßten, in die früheste Zeit zurückgehen, damit uns dadurch die neuere verständlich werde. Merkwürdig bleibt es immer dem Geschichtssforscher, daß, mag auch ein Land noch so oft von Feinden erobert, unterziocht, ja vernichtet sehn, sich doch ein gewisser Kern der Nation immer in seinem Charakter erhält, und, ehe man sich's versieht, eine alt bekannte Bolkserscheinung wieder auftritt.

In diesem Sinne möge es angenehm sehn von den ältesten Bersern zu vernehmen und einen desto sicheren und freieren Schritt, bis auf den heutigen Tag, eilig durchzusühren.

## Aeltere Perfer.

Auf das Anschauen der Natur gründete sich der alten Parfen Gottes-Berehrung. Sie wendeten fich, ben Schöpfer anbetend, gegen die aufgebende Sonne, als die auffallend herrlichste Erscheinung. Dort glaubten fie den Thron Gottes, von Engeln umfunkelt, zu erblicken. Die Glorie biefes herzerhebenden Dienstes konnte sich jeder, auch der Geringste täglich vergegenwärtigen. Aus ber Hitte trat ber Arme, ber Krieger aus bem Belte hervor und die religioseste aller Functionen war vollbracht. Dem neugebornen Kinde ertheilte man die Feuertaufe in folden Strablen, und den ganzen Tag über, das ganze Leben hindurch, sah der Barfe sich von bem Urgestirne bei allen seinen Handlungen begleitet. Mond und Sterne erhellten die Nacht, ebenfalls unerreichbar, bem Gränzenlosen angehörig. Dagegen stellt sich bas Feuer ihnen zur Seite; erleuchtenb, erwärmenb, nach feinem Bermögen. In Gegenwart Dieses Stellvertreters Gebete zu verrichten, sich vor dem unendlich Empfundenen zu beugen wird augenehme fromme Bflicht. Reinlicher ist nichts als ein beiterer Sonnen = Aufgang und so reinlich mußte man auch die Feuer entzünden und bewahren, wenn sie heilig, sonnenähnlich sehn und bleiben sollten.

Boroaster scheint die eble reine Naturreligion zuerst in einen umständlichen Cultus verwandelt zu haben. Das mentale Gebet, das alle Religionen einschließt und ausschließt, und nur bei wenigen, gottbegünstigten Menschen den ganzen Lebenswandel durchdringt, entwickelt sich bei den meisten nur als slammendes, beseligendes Gefühl des Augenblick; nach dessen Berschwinden sogleich der sich selbst zurückgegebene, unbefriedigte, unbeschäftigte Mensch in die unendlichste Langeweile zurückfällt.

Diese mit Ceremonien, mit Weihen und Entfühnen, mit Kommen und Sehen, Neigen und Bengen umftändlich auszufüllen, ist Pflicht und Bortheil der Priesterschaft, welche denn ihr Gewerbe, durch Jahrhunderte durch, in unendliche Kleinlichseiten zersplittert. Wer von der ersten kindlichstohen Berehrung einer ausgehenden Sonne die zur Verricktheit der Guebern, wie sie noch diesen Tag in Indien statt sindet, sich einen schnellen

Ueberblick verschaffen kann, ber mag bort eine frische, vom Schlaf bem ersten Tageslicht sich entgegenregende Nation erblicken, bier aber ein verdiffertes Bolf, welches gemeine Langeweile burch fromme Langeweile zu tötten tracktet.

Wichtig ist es jeroch zu bemerken, daß die alten Parken nicht etwa nur das Tener verehrt; ihre Religion ist durchaus auf die Würde der sämmtlichen Elemente gegründet, in fosern sie das Daken und die Macht Gottes verkündigen. Taber die beilige Schen das Wasser, die Lust, die Erre zu besuden. Eine solche Ehrfurcht vor allem was den Meuichen Natürsliches umzieht leitet auf alle bürgerliche Tugenden: Aufmertsamkeit. Reins wird angeregt und genährt. Hierans war die Landescultur gegrsindet; denn wie sie keinen Kluß vernnreinigten, so wurden auch die Canale mit sorgfältiger Wasserrivarnis angelegt und rein gehalten, aus deren Circulation die Fruchtbarkeit des Landes entquoll, so daß das Reich damals über das Zehnsache mehr bekaut war. Alles word die Sonne lächelte ward mit böchstem Fleiß betrieben, vor anderm aber die Weinrebe, das eigentlichste Kind der Sonne, gepflegt.

Die seltsame Art ihre Totten zu bestatten leitet sich her aus eben bem übertriebenen Borsatz, die reinen Elemente nicht zu vermereinigen. Auch die Stadtpolizei wirst aus riesen Grundsätzen: Reinlichkeit der Straßen war eine Religions-Angelegenheit, und noch jetzt, da die Guebern vertrieben, verstoßen, verachtet sind und nur allenfalls in Borstädten in verrusenen Quartieren ihre Wohnung sinden, vermacht ein Sterbender dieses Bekenntnisses irgend eine Summe, damit eine oder die andere Straße der Hauptstadt sogleich möge völlig gereinigt werden. Durch eine so lebendige praktische Gottesverehrung ward jene unglandliche Bevöllerung möglich, von der die Geschichte ein Zengniß giebt.

Eine so zarte Religion, gegrlindet auf die Allgegemoart Gottes in seinen Werken der Sinnenwelt, muß einen eignen Einfluß auf die Sitten ausüben. Man betrachte ihre Hauptgebote und Berbote: nicht lilgen, keine Schulden machen, nicht undankbar sehn! die Fruchtbarkeit dieser Lehren wird sich jeder Ethiker und Ascete leicht entwickeln. Denn eigentlich enthält das erste Lerbot die beiden andern und alle übrigen, die voch eigentlich nur aus Unwahrheit und Untrene entspringen; und bacher mag ber Teusel im Orient bloß unter Beziehung des ewigen Ligners angedeutet werden.

Da diese Religion jedoch zur Beschausichkeit sithet, so könnte sie leicht zur Weichlichkeit verleiten, so wie denn in den langen und weiten Kleidern auch etwas Weibliches angedeutet scheint. Doch war auch in ihren Sitten und Verfassungen die Gegenwirkung groß. Sie trugen Wassen, auch im Frieden und geselligen Leben, und übten sich im Gebrauch dersselben auf alle mögliche Weise. Das geschickteste und heftigste Reiten war bei ihnen herkömmlich, auch ihre Spiele, wie das mit Ballen und Schlägel, auf großen Nennbahnen, erhielt sie rüstig, kräftig, behend; und eine undarmherzige Conscription machte sie sämmtlich zu Helden auf den ersten Wint des Königs.

Schauen wir zurück auf ihren Gottekssinn. Anfangs war der öffentliche Cultus auf wenige Feuer eingeschränkt und daher desto ehrwitrdiger, dann vermehrte sich ein hochwilrdiges Priesterthum nach und nach zahlreich, womit sich die Feuer vermehrten. Daß diese innigst verbundene geistliche Wacht sich gegen die weltliche gelegentlich auflehnen würde, liegt in der Natur dieses ewig unverträglichen Berhältnisses. Nicht zu gedenken daß der falsche Smerdis, der sich des Königreichs bemächtigte, ein Magier gewesen, durch seine Genossen erhöht und eine Zeitlang gehalten worden, so tressen wir die Wagier mehrmals den Regenten sürchterlich.

Durch Alexanders Invasion zerstreut, unter seinen parthischen Rachfolgern nicht begünstigt, von den Sassaniden wieder hervorgehoben und
versammelt bewiesen sie sich immer fest auf ihren Grundsätzen, und widerstrebten dem Regenten, der diesen zuwiderhandelte. Wie sie denn die Verbindung des Chosen mit der schönen Schirin, einer Christin, auf alle
Weise beiden Theilen widersetlich verleideten.

Enblich von den Arabern auf immer verdrängt und nach Indien vertrieben und was von ihnen oder ihren Geistesverwandten in Persien zurücklieb bis auf den heutigen Tag verachtet und beschimpft, bald geduldet, bald verfolgt nach Willfür der Herrscher, hält sich noch diese Religion hie und da in der frühesten Reinheit, selbst in kummerlichen Winkeln, wie der Dichter solches durch das Vermächtniß des alten Parsen auszudrücken gesucht hat.

Daß man baher biefer Religion burch lange Zeiten burch sehr viel schuldig geworden, daß in ihr die Möglickeit einer höhern Cultur lag, die sich im westlichen Theile der östlichen Welt verbreitet, ist wohl nicht zu bezweifeln. Zwar ist es höchst schwerig einen Begriff zu geben, wie

und woher sich diese Eustur ausbreitete. Biele Städte lagen als Lebenspunkte in vielen Regionen zerstreut; am bewundernswürdigsten aber ist mir daß die satale Nähe des indischen Götzendienstes nicht auf sie wirken konnte. Auffallend bleibt es, da die Städte Balch und Bamian so nah an einander lagen, hier die verrücktesten Götzen in riesenhafter Größe versertigt und angedetet zu sehen, indessen sich dort die Tempel des reinen Feners erhielten, große Alöster dieses Bekenntnisses entstanden und eine Unzahl von Mobeden sich versammelten. Wie herrlich aber die Sinrichtung solcher Anstalten müsse gewesen sehn, dezeugen die außerordentlichen Männer die von dort ausgegangen sind. Die Familie der Barmekiden stammte daher, die so lange als einssnissene Staatsdiener glänzten, die sie zuletzt, wie ein ungefähr ähnliches Geschlecht dieser Art zu unsern Zeiten, ausgerottet und vertrieben worden.

## Regiment.

Wenn der Philosoph aus Principien sich ein Natur-, Bölker- und Staatsrecht auferbaut, so forscht der Geschichtsfreund nach, wie es wohl mit solchen menschlichen Verhältnissen und Verbindungen von jeher gestanden habe. Da sinden wir denn im ältesten Oriente: daß alle Herrschaft sich ableiten lasse von dem Rechte Krieg zu erklären. Dieses Recht liegt, wie alle übrigen, ansangs in dem Willen, in der Leidenschaft des Volkes. Ein Stammglied wird verletzt, sogleich regt sich die Masse unaufgesordert, Rache zu nehmen am Beleidiger. Weil aber die Menge zwar handeln und wirsen, nicht aber sich sichren mag, überträgt sie, durch Wahl, Sitte, Gewohnheit die Ansührung zum Kampse einem Einzigen, es seh silt Einen Kriegszug, für mehrere; dem tüchtigen Manne verleiht sie den gefährlichen Bosten auf Lebenszeit, auch wohl endlich für seine Nachsommen. Und so verschafft sich der Einzelne, durch die Fähigkeit Krieg zu sühren, das Recht den Krieg zu erklären.

Hieraus fließt nun ferner die Befugniß jeden Staatsblirger, der ohnehin als kampflustig und streitfertig angesehen werden darf, in die Schlacht zu rufen, zu fordern, zu zwingen. Diese Conscription mußte

von jeher, wenn sie sich gerecht und wirksam erzeigen wollte, unbarmherzig sehn. Der erste Darius rüstet sich gegen verdächtige Rachbarn, das unzählige Bolf gehorchte dem Wink. Ein Greis liefert drei Söhne, er bittet den Jüngsten vom Feldzuge zu befreien, der König sendet ihm den Knaben in Stlicken zerhauen zurück. Hier ist also das Necht über Leben und Tod schon ausgesprochen. In der Schlacht selbst leidet's keine Frage: denn wird nicht oft willkürlich, ungeschieft ein ganzer Heerestheil vergedens ausgeopfert, und niemand sordert Rechenschaft vom Ansührer?

Nun zieht sich aber bei kriegerischen Nationen berselbe Zustand durch bie kurzen Friedenszeiten. Um den König her ist's immer Krieg, und niemandem bei Hose das Leben gesichert. Eben so werden die Steuern sort erhoben, die der Krieg nöthig machte. Deßhalb setzte denn auch Darius Codomannus, vorsichtig, regelmäßige Abgaben sest, statt freiwilliger Geschenke. Nach diesem Grundsatz, mit dieser Bersassung, stieg die persische Monarchie zu höchster Macht und Glüdseligkeit, die denn doch zuletzt an dem Hochsinn einer benachbarten, kleinen zerstückelten Kation endlich scheiterte.

# Geschichte.

Die Berser, nachdem außerorbentliche Fürsten ihre Streitkräfte in eins versammelt und die Clasticität der Masse aufs höchste gesteigert, zeigten sich, selbst entferntern Bölkern, gefährlich, um so mehr den benachbarten.

Alle waren überwunden, nur die Griechen, uneins unter sich, vereinigten sich gegen den zahlreichen, mehrmals herandringenden Feind und entwickelten musterhafte Ausopferung, die erste und letzte Tugend, worin alle übrigen enthalten sind. Dadurch ward Frist gewonnen daß, in dem Maaße wie die persische Macht innerlich zersiel, Philipp von Macedonien eine Einheit gründen konnte, die übrigen Griechen um sich zu versammeln und ihnen sir den Berlust ihrer innern Freiheit den Sieg über änsere Dränger vorzubereiten. Sein Sohn überzog die Perser und gewann das Reich.

Nicht um funchtsar sondern äußerst werhalt katten sich diese der griechischen Nation gemacht, indem sie Staat und Gottesdienst zugleich keitriegten. Sie, einer Religion ergeben, wo die himmlischen Gestirne, tas Feuer, die Elemente, als gottähnliche Wesen in freier Welt werehrt wurden, sanden höchst scheltenswerth, daß man die Götter in Wohnungen einsperrte, sie unter Dach andetete. Nun verdrannte und zerstürte man die Tempel, und schus daburch sich selbst ewig Haß erregende Dentimäler, indem die Weisheit der Griechen beschloß diese Ruinen niemals wieder aus ihrem Schutte zu erheben, sondern, zu Anreizung künstiger Rache, ahndungsvoll liegen zu lassen. Diese Gesimmungen ihren beleidigten Gattesdienst zu rächen, drachten die Griechen mit auf persischen Grund und Boden; manche Granfamteit erklärt sich daher, auch will man den Brand von Bersepolis damit entschuldigen.

Die anttesbienfilichen llebungen ber Magier, die freilich, won ihrer ersten Einfalt entfernt, auch schon Tempel und Llostergebäude bewirften. murben aleichfalls verfliert, die Magier verjagt und verftreut, von welchen jedoch immer eine große Menge verstedt sich sammelten und, auf besiere Leiten. Gefinnung und Gottesbienft aufbewahrten. Ihre Gebuld wurde freilich sehr geweist: benn als mit Alexanders Tode die kurze Alleinherrschaft zerfiel und das Reich zersplitterte, bemächtigten sich die Barther des Theile, ber mis gegenwärtig besonders beschäftigt. Sprache, Sitten, Rehigion ber Griechen ward bei ihnen einheimisch. Und so vergingen filmihundert Jahre über der Asche der alten Tempel und Altäre, unter welchen bas heilige Fener immerfort glimment fich erhielt, so bag bie Sassaniben, 211 Anfang bes britten Jahrhunberts mijerer Zeitrechunng, als sie bie alte Meligion wieder bekennend den frühern Dienst herstellten, sogleich eine Anzahl Magier und Mobeben vorsanden, welche an und über der Gränze Indiens fich und ihre Gesimmmaen im Stillen erhalten hatten. Die altpersisshe Sprache murde hervorgezogen, die griechische verbrängt und zu einer eigenen Nationalität wieder Grund gelegt. Hier finden wir num in einem Reitraum von vierhundert Jahren die muthologische Borgeschichte versischer Excianisse, durch poetisch-prosaische Nachklänge, einigermaken erhalten. Die glanzreiche Dämmerung berfelben erfreut uns immerfort und eine Mannichfaltiakeit von Charakteren und Greianissen erweckt groken Antheil.

Was wir aber auch von Bild- und Bankunft biefer Spoche vernehmen,

so ging es damit doch bloß auf Pracht und Herrlichkeit, Größe und Weitlänftigkeit und unsörmliche Gestalten hinaus; und wie konnt' es auch anders werden? da sie ihre Kunst vom Abendlande hernehmen mußten, die schon dort so tief entwürdigt war. Der Dichter bestigt selbst einen Siegelring Sapor des Ersten, einen Onder, offendar von einem westlichen Künstler damaliger Zeit, vielleicht einem Kriegsgefangenen, geschnitten. Und sollte der Siegelschneider des siberwindenden Sassanden geschickter gewesen sehn als der Stempelschneider des siberwundenen Balerian? Wie es aber mit den Münzen damaliger Zeit aussehe, ist uns leider nur zu wohl bekannt. Auch hat sich das Dichterisch=mährchenhaste jener siberbliedenen Mommente nach und nach, durch Bemühung der Kenner, zur historischen Krosa heradgestimmt. Da wir denn nun deutlich auch in diesem Beispiel begreifen, daß ein Bolf auf einer hohen sittlich=religiosen Stusse stehen, sich mit Bracht und Brunk umgeben und in Bezug auf Künste noch immer unter die barbarischen gezählt werden kann.

Eben so milssen wir auch, wenn wir orientalische und besonders persische Dichtkunst der Folgezeit redlich schätzen und nicht, zu künftigem eignem Berdruß und Beschämung, solche überschätzen wollen, gar wohl bedenken, wo denn eigentlich die werthe, wahre Dichtkunst in jenen Tagen zu sinden gewesen.

Aus dem Westlande scheint sich nicht viel selbst nach dem nächsten Osten verloren zu haben, Indien hielt man vorzüglich im Auge; und da deun doch den Berehrern des Feuers und der Semente jene verrücktmonstrose Religion, dem Lebemenschen aber eine abstruse Philosophie keineswegs annehmlich sehn konnte; so nahm man von dorther, was allen Menschen immer gleich willsommen ist, Schristen die sich auf Weltklugheit beziehen; da man denn auf die Fabeln des Bidpai den höchsten Werth legte und dadurch schon eine kinstige Poesse in ihrem tiessen Grund zerstörte. Zugleich hatte man aus derselben Quelle das Schachspiel erhalten, welches, in Bezug mit jener Weltklugheit, allem Dichtersum den Garaus zu machen völlig geeignet ist. Setzen wir dieses voraus, so werden wir das Naturell der späteren persischen Dichter, sobald sie durch gilnstige Anlässe hervorgerusen wurden, höchlich rühmen und bewundern, wie sie so manche Ungunst bekämpsen, ihr ausweichen, oder vielleicht gar überwinden können.

Die Nähe von Byzanz, die Kriege mit den westlichen Raisern und

eingeschärft wurden, zu vereinigen und sie alle zu dem Gehorsam des Mahomet, als des Propheten und Gesandten Gottes zu dringen, der nach den wiederholten Erinnerungen, Berheisungen und Drohungen der vorigen Zeiten endlich Gottes wahre Religion auf Erden durch Gewalt der Wassen sortpslanzen und bestätigen sollte, um sowohl für den Hohenpriester, Bischof oder Papst in geistlichen als auch höchsten Prinzen in weltlichen Dingen erkannt zu werden."

Behält man diese Ansicht sest im Ange, so kann man es dem Muselman nicht verargen, wenn er die Zeit vor Mahomet die Zeit der Unswissenheit benennt, und völlig überzengt ist, daß mit dem Islam Erlenchtung und Weisheit erst beginne. Der Styl des Korans ist, seinem Inhalt und Zweisheit erst beginne. Der Styl des Korans ist, seinem Inhalt und Zweis gemäß, streng, groß, surchtbar, stellenweis wahrhaft erhaben; so treibt ein Keil den andern und darf sich über die große Wirksamkeit des Buches niemand verwundern. Wesshalb es denn auch von den ächten Verehrern sür unerschaffen und mit Gott gleich ewig erklärt wurde. Demmageachtet aber sanden sich gute Köpse, die eine bessere Dicht= und Schreibart der Vorzeit anerkannten und behampteten: daß, wenn es Gott nicht gesallen hätte durch Mahomet auf einmal seinen Willen und eine entschieden gesetzliche Bildung zu ossendern, die Araber nach und nach von selbst eine solche Stuse, und eine noch höhere würden erstiegen und reinere Begriffe in einer reinen Sprache entwickelt haben.

Andere, verwegener, behaupteten, Mahomet habe ihre Sprache und Literatur verdorben, so daß sie sich niemals wieder erholen werde. Der verwegenste jedoch, ein geistvoller Dichter, war kühn genug zu versichern: alles was Mahomet gesagt habe, wollte er auch gesagt haben, und besseichnete ihn deshalb mit dem Spottnamen Motanabbi, unter welchem wir ihn kennen, welches so viel heißt als: einer der gern den Propheten spielen möchte.

Ob nun gleich die muselmännische Kritik selbst an dem Koran manches Bebenken sindet, indem Stellen die man früher aus demselben angesührt gegenwärtig nicht mehr darin zu sinden sind, andere, sich widersprechend, einander ausheben und was dergleichen bei allen schriftlichen Ueberlieferungen nicht zu vermeidende Mängel sind; so wird doch dieses Buch für ewige Beiten höchst wirksam verbleiben, indem es durchaus praktisch und den Bedürfnissen einer Nation gemäß verfaßt worden, welche ihren Kuhm auf alte Ueberlieferungen gründet und an herkömmlichen Sitten sesthalt.

In seiner Abneigung gegen Boeste erscheint Mahomet auch böchst consequent, indem er alle Mährchen verbietet. Diese Spiele einer leichtfertigen Sinbildungsfraft, die vom Wirklichen bis zum Unmöglichen binund wiederschwebt, und das Unwahrscheinliche als ein Wahrhaftes und Ameifelloses porträgt, waren ber orientalischen Sinnlichkeit, einer weichen Rube und bequemem Müßiggang bochst angemessen. Diese Luftgebilde über einem wunderlichen Boben schwankenb, hatten fich zur Zeit ber Saffaniben ins Unendliche vermehrt, wie sie uns Tausend und Eine Nacht, an einen losen Kaden gereiht, als Beispiele darlegt. Ihr eigentlicher Charafter ist. daß sie keinen sittlichen 3weck haben und daher den Menschen nicht auf sich selbst zurud, sondern außer sich hinaus ins unbedingte Freie führen und tragen. Gerade bas Entgegengesetzte wollte Mahomet bewirken. Man sehe wie er die Ueberlieferungen des alten Testaments und die Greignisse vatriarcalischer Familien, die freilich auch auf einem unbedingten Glauben an Gott, einem unwandelbaren Gehorfam und also gleichfalls auf einem Islam beruhen, in Legenden zu verwandeln weiß, mit kluger Ausführlich= keit den Glauben an Gott, Bertrauen und Gehorsam immer mehr auszusprechen und einzuschärfen versteht; wobei er sich denn manches Mähr= chenhafte, obgleich immer zu seinen Zwecken bienlich, zu erlauben pfleat. Bewundernswürdig ist er, wenn man in diesem Sinne die Begebenheiten Noahs, Abrahams, Josephs betrachtet und beurtheilt.

## Caliphen.

Um aber in unsern eigensten Kreis zurückzukehren, wiederholen wir, daß die Sassaniden bei vierhundert Jahre regierten, vielleicht zuletzt nicht mit früherer Kraft und Glanz; doch hätten sie sich wohl noch eine Weile erhalten, wäre die Macht der Araber nicht dergestalt gewachsen, daß ihr zu widerstehen kein älteres Reich im Stande war. Schon unter Omar, bald nach Mahomet, ging jene Dynastie zu Grunde, welche die altpersische Religion gehegt und einen seltenen Grad der Cultur verbreitet hatte.

Die Araber stürmten fogleich auf alle Bücher los, nach ihrer Ansicht, nur überflüffige ober schädliche Schreibereien; sie zerstörten alle Denkmale

ber Literatur, so daß kaum die geringsten Bruchstücke zu uns gelangen konnten. Die sogleich eingeführte grabische Sprache verhinderte jede Wieberherstellung beffen was nationell heißen komte. Doch auch bier liberwog bie Bildung bes Ueberwundenen nach und nach die Rohbeit des Ueberwinders und die mahometanischen Sieger gesielen sich in der Brachtliebe. ben angenehmen Sitten und ben bichterischen Resten ber Besiegten. Daber bleibt noch immer, als die glänzendste Epoche berühmt, die Reit mo die Barmekiben Einfluß hatten zu Bagbab. Diefe, von Balch abstammenb. nicht sowohl selbst Mönche als Batrone und Beschützer groker Rlöfter und Bilbumasanstalten, bewahrten unter sich bas beilige Feuer ber Dicht= und Rebekunft und behaupteten burch ihre Welt-Klugheit und Charafter-Größe einen hoben Rang auch in ber politischen Sphäre. Die Zeit ber Barmekiben beift baber fprüchwörtlich: eine Zeit localen, lebenbigen Wesens und Wirkens, von ber man, wenn fie vorliber ift, nur hoffen kann, bak fie erst nach geraumen Jahren an fremben Orten unter ähnlichen Umständen vielleicht wieder aufquellen werbe.

Aber auch das Caliphat war von kurzer Dauer; das ungeheure Reich erhielt sich kaum vierhundert Jahre; die entfernteren Statthalter machten sich nach und nach mehr und mehr unabhängig, indem sie den Caliphen, als eine geistliche, Titel und Pfrlinden spendende Wacht, allenfalls gelten ließen.

## Sortleitende Bemerkung.

Physisch-klimatische Einwirkung auf Bildung menschlicher Gestalt und körperlicher Sigenschaften läugnet niemand, aber man benkt nicht immer baran, daß Regierungsform eben auch einen moralisch-klimatischen Zustand hervordringe, worin die Charaktere auf verschiedene Weise sich ausbilden. Bon der Menge reden wir nicht, sondern von bedeutenden, ausgezeichneten Gestalten.

In der Republik bilden sich große, gludliche, ruhig-rein thätige Charaktere; steigert sie sich zur Aristokratie, so entstehen würdige, consequente, tlichtige, im Besehlen und Gehorchen bewunderungewürdige Manner. Geräth ein Staat in Anarchie, sogleich thun sich verwegene, kuhne,

sittenverachtende Menschen hervor, augenblicklich gewaltsam wirsend, bis zum Entsetzen, alle Mäßigung verbannend. Die Despotie dagegen schafft große Charaktere; kluge, ruhige Uebersicht, strenge Thätigkeit, Festigkeit, Entschlossenheit, alles Eigenschaften die man braucht um den Despoten zu dienen, entwickeln sich in fähigen Geistern und verschaffen ihnen die ersten Stellen des Staats, wo sie sich zu Herrschern ausbilden. Solche erwuchsen unter Alexander dem Großen, nach dessen frühzeitigem Tode seine Generale sogleich als Könige dastanden. Auf die Caliphen häufte sich ein ungeheures Reich, das sie durch Statthalter mußten regieren lassen, deren Macht und Selbstständigkeit gedieh, indem die Kraft der obersten Herrscher abnahm. Ein solcher tresslicher Mann, der ein eigenes Reich sich zu gründen und zu verdienen wußte, ist derzenige, von dem wir nun zu reden haben, um den Grund der neueren persischen Dichtkunst und ihre bedeutenden Lebens-Ansänge kennen zu lernen.

## Mahmud von Gasna.

Mahmud, deffen Bater im Gebirge gegen Indien ein ftarkes Reich gegrundet hatte, indeffen die Caliphen in der Fläche des Cuphrats zur Nichtigkeit verfanken, setzte bie Thätigkeit seines Borgangers fort und machte sich berühmt wie Alexander und Friedrich. Er läft den Caliphen als eine Art geiftlicher Macht gelten, die man wohl, zu eigenem Bortheil, einigermaßen anerkennen mag; boch erweitert er erst sein Reich um sich her, bringt sodam auf Indien los, mit großer Kraft und besonderm Glück. Als eifrigster Mahometaner beweist er sich unermüblich und streng in Ausbreitung seines Glaubens und Zerstörung des Götzendienstes. Glaube an den einigen Gott wirkt immer geisterbebend, indem er den Menschen auf die Einheit seines eignen Innern zurlichweis't. Näber stebt der Nationalprophete, der nur Anhänglichkeit und Förmlichkeiten fordert und eine Religion auszubreiten befiehlt, die, wie eine jede, zu unendlichen Auslegungen und Migbeutungen bem Secten- und Barteigeift Raum läßt und bemungeachtet immer bieselbige bleibt.

Eine solche einfache Gottesverehrung muste mit dem indischen Sötendienste im herbsten Widerspruch stehen, Gegenwirkung und Rampf, ja
blutige Bernichtungskriege hervorrusen, wobei sich der Eiser des Zerstörens
und Bekehrens noch durch Gewinn unendlicher Schätze erhöht fühlte. Ungeheure, fratzenhaste Bilder, deren hohler Körper mit Gold und Inwelen
ausgefüllt erfunden ward, schlug man in Stücke und sendete sie, geviertheilt, verschiedene Schwellen mahometanischer Heilorte zu pflastern. Roch
jetzt sind die indischen Ungeheuer jedem reinen Gesühle verhast, wie gräßlich mögen sie den bildlosen Mahometaner angeschaut haben!

Richt ganz am unrechten Orte wird hier die Bemerkung stehen, daß ber ursprüngliche Werth einer jeden Religion erst nach Berlanf von Jahr-hunderten aus ihren Folgen beurtheilt werden kann. Die jstdische Religion wird immer einen gewissen starren Sigenstun, dabei aber auch freien Alngstun und lebendige Thätigkeit verbreiten; die mahometanische läst ihren Bekenner nicht aus einer dumpsen Beschränktheit heraus, indem sie, keine schweren Pslichten sordernd, ihm innerhalb derselben alles Wünschenswerthe verleiht und zugleich, durch Aussicht auf die Zukunft, Tapserkeit und Relizgionspatriotismus einslösst und erhält.

Die indische Lehre taugte von Haus aus nichts, so wie dem gegenwärtig ihre vielen tausend Götter, und zwar nicht etwa untergeordnete, sondern alle gleich unbedingt mächtige Götter, die Zufälligkeiten des Lebens nur noch mehr verwirren, den Unstim jeder Leidenschaft fördern und die Berricktheit des Lasters, als die höchste Stufe der Heiligkeit und Seligkeit, begünstigen.

Auch selbst eine reinere Bielgötterei, wie die der Griechen und Römer, mußte doch zuletzt auf falschem Wege ihre Bekenner und sich selbst verlieren. Dagegen gebührt der christlichen das höchste Lob, deren reiner,
edler Ursprung sich immersort dadurch bethätigt, daß nach den größten Berirrungen, in welche sie der dunkle Mensch hinein zog, eh man sich's
versieht sie sich in ihrer ersten lieblichen Sigenthumlichteit, als Mission,
als Hausgenossen und Brüderschaft, zu Erquickung des sittlichen Menschenbedürfnisses, immer wieder hervorthut.

Billigen wir nun den Eifer des Gögenstellermers Mahmud, so gönnen wir ihm die zu gleicher Zeit gewonnenen unendlichen Schätze, und verehren befonders in ihm den Stifter persischer Dichtkunst und höherer Cultur. Er, felbst aus persischem Stamme, ließ sich nicht etwa in die Beschränktheit

ber Araber hineinziehen, er fühlte gar wohl daß der schönste Grund und Boben sir Religion in der Nationalität zu finden seh; diese ruhet auf der Poesse, die uns älteste Geschichte in fabelhaften Bildern überliefert, nach und nach sodann ins Klare hervortritt und ohne Sprung die Bergangenheit an die Gegenwart heransührt.

Unter biesen Betrachtungen gelangen wir also in das zehnte Jahrhundert unserer Zeitrechnung. Man werse einen Blid auf die höhere Bildung die sich dem Orient, ungeachtet der ausschließenden Religion, immerfort aufdrang. Hier sammelten sich, fast wider Willen der wilden und schwachen Beherrscher, die Reste griechischer und römischer Verdienste und so vieler geistreicher Christen, deren Eigenheiten aus der Kirche ausgestoßen worden, weil auch diese, wie der Islam, auf Eingläubigkeit los arbeiten mußte.

Doch zwei große Verzweigungen bes menschlichen Wissens und Wirkens gelangten zu einer freiern Thätigkeit!

Die Mebicin sollte die Gebrechen des Mitrokomus heilen, und die Sternkunde dasjenige dolmetschen, womit und filr die Zukunft der himmel schmeicheln oder bedrohen möchte; jene mußte der Natur, diese der Mathematik huldigen, und so waren beide wohl empfohlen und versorgt.

Die Geschäftsstührung sodann unter bespotischen Regenten blieb, auch bei größter Ausmerksamkeit und Genauigkeit, immer gesahrvoll, und ein Canzleiverwandter bedurfte so viel Muth sich in den Divan zu bewegen als ein Held zur Schlacht; einer war nicht sicherer seinen Herd wieder zu sehn als der andere.

Reisenbe Handelsleute brachten immer neuen Zuwachs an Schätzen und Kenntnissen herbei, das Innere des Landes, vom Euphrat dis zum Indus, bot eine eigne Welt von Gegenständen dar. Eine Masse wider einander streitender Bölkerschaften, vertriebene, vertreibende Herrscher, stellten überraschenden Wechsel von Sieg zur Knechtschaft, von Obergewalt zur Dienstbarkeit nur gar zu oft vor Augen, und ließen geistreiche Männer über die traumartige Bergänglichkeit irdischer Dinge die traurigsten Betrachtungen anstellen.

Dieses alles und noch weit mehr, im weitesten Umfange unendlicher Bersplitterung und augenblicklicher Wiederherstellung, sollte man vor Augen haben, um billig gegen die folgenden Dichter, besonders gegen die perssischen zu sehn; dem jedermann wird eingestehen, daß die geschilderten

Auftände keineswegs für ein Element gelten können, worin der Dichter sich nähren, erwachsen und gedeihen dürfte. Destwegen seh und erlaubt schon das edle Berdienst der persischen Dichter des ersten Zeitalters als problematisch anzusprechen. Auch diese darf man nicht nach dem Höchsten messen, man muß ihnen manches zugeden indem man sie liest, manches verzeihen wenn man sie gelesen hat.

### Dichterkonige.

Biele Dichter versammelten sich an Mahmud's Hose, man spricht von vierhunderten, die daselbst ihr Wesen getrieben. Und wie nun alles im Orient sich unterordnen, sich höheren Geboten sügen muß, so bestellte ihnen auch der Fürst einen Dichtersürsten, der sie prüsen, beurtheilen, sie zu Arbeiten, jedem Talent gemäß, ausmuntern sollte. Diese Stelle hat man als eine der vorzüglichsten am Hose zu betrachten: er war Minister aller wissenschaftlichen, historisch=poetischen Geschäfte; durch ihn wurden die Gunstbezeigungen seinen Untergedenen zu Theil, und wenn er den Hoseselietete, geschah es in so großem Gesolge, in so stattlichem Aufzuge, daß man ihn wohl für einen Bestr halten konnte.

## Meberlieferungen.

Wenn der Mensch daran denken soll von Ereignissen, die ihn zunächst betreffen, künftigen Geschlechtern Nachricht zu hinterlassen, so gehört dazu ein gewisses Behagen an der Gegenwart, ein Gesühl von dem hohen Werthe derselben. Zuerst also befestigt er im Gedächtniß, was er von Bätern vernommen, und überliefert solches in sabelhaften Umhüllungen; denn mündliche Ueberlieferung wird immer mährchenhaft wachsen. Ist aber die Schreift erfunden, ergreift die Schreibseligkeit ein Volk vor dem andern, so entstehen alsdann Chroniken, welche den poetischen Rhythmus behalten,

wenn die Boefie der Einbildungetraft und des Gefühls längst verschwunben ist. Die späteste Zeit versorgt uns mit ausführlichen Denkschriften,
Selbstbiographien unter mancherlei Gestalten.

Auch im Drient finden wir gar frilhe Documente einer bebeutenden Weltausbildung. Sollten auch unsere heiligen Blicher später in Schriften versaßt sehn, so sind doch die Anlässe dazu als Ueberlieserungen uralt, und können nicht dankbar genug beachtet werden. Wie vieles mußte nicht auch in dem mittlern Drient, wie wir Perssen und seine Umgebungen nennen dirsen, jeden Augenblick entstehen, und sich trotz aller Berwissung und Zersplitterung erhalten! Denn wenn es zu höherer Ausbildung großer Landstrecken dienlich ist, daß solche nicht Einem Herrn unterworfen, sondern unter mehrere getheilt sehen, so ist derselbe Zustand gleichfalls der Erhaltung nütze, weil das, was an dem einen Ort zu Grunde geht, an dem andern sortbestehen, was aus dieser Erke vertrieben wird, sich in jene slüchten kann.

Auf solche Weise müssen, ungeachtet aller Zerstörung und Verwüssung. sich manche Abschriften aus frühern Zeiten erhalten haben, bie man von Epoche zu Spoche theils abgeschrieben, theils erneuert. So finden wir daß unter Jesbebschird, dem letten Saffaniden, eine Reichsaeschichte verfaßt worden, wahrscheinlich aus alten Chroniken zusammengestellt, der= gleichen sich schon Ahasverus in dem Buch Esther bei schlaflosen Nächten vorlesen läft. Copien jenes Werkes, welches Bastan Nameh betitelt war, erhielten sich: benn vierhundert Jahre später wird unter Mansur I. aus bem haufe ber Samaniben, eine Bearbeitung besselben vorgenommen, bleibt aber unvollendet und die Dynastie wird von den Gasnewiden verschlungen. Mahmud jedoch, genanntes Stammes zweiter Beherrscher, ift von gleichem Triebe belebt, und vertheilt sieben Abtheilungen bes Baftan Nameh unter sieben Hofbichter. Es gelingt Anfari seinen Herrn am meisten zu befriedigen, er wird zum Dichterkönig ernannt und beauftragt das Ganze zu bearbeiten. Er aber, bequem und klug genug, weiß das Geschäft zu verspäten und mochte fich im Stillen umthun, ob er nicht jemand fände, bem es zu übertragen märe.

## Sirduft.

### Starb 1030.

Die wichtige Spoche persischer Dichtkunst, die wir num erreichen, giebt ums zur Betrachtung Anlaß, wie große Weltereignisse nur alsbann sich entwickeln, wenn gewisse Neigungen, Begriffe, Borsätze hie und da, ohne Zusammenhang, einzeln ausgesäet sich bewegen und im Stillen sortwachsen, bis endlich früher oder später ein allgemeines Zusammenwirken hervortritt. In diesem Sinne ist es merkwürdig genug, daß zu gleicher Zeit, als ein mächtiger Fürst auf die Wiederherstellung einer Bolks- und Stammes-Literatur bedacht war, ein Gärtnersohn zu Tus gleichfalls ein Szemplar des Bastan Nameh sich zueignete und das eingeborene schöne Talent solchen Studien eifrig widmete.

In Absicht über den bortigen Statthalter, wegen irgend einer Bedrängniß, zu klagen, begiebt er sich nach Hose, ist lange vergebens bemüht zu Ansari durchzudringen, und durch dessen Fürsprache seinen Zweck zu erreichen. Endlich macht eine glückliche, gehaltvolle Reimzeile, aus dem Stegreise gesprochen, ihn dem Dichterkönige bekannt, welcher, Bertrauen zu seinem Talente sassen, ihn empsiehlt und ihm den Auftrag des großen Werkes verschafft. Firdusi beginnt das Schah Nameh unter glinstigen Umständen; er wird im Ansange theilweis hinlänglich belohnt, nach dreisigjähriger Arbeit hingegen entspricht das königliche Geschenk seiner Erwartung keineswegs. Erbittert verläßt er den Hos und stirbt, eben da der König seiner mit Gunst abermals gedenkt. Mahmud überlebt ihn kaum ein Jahr, innerhalb welches der alte Essedi, Firdusi's Meister, das Schah Nameh völlig zu Ende schreibt.

Dieses Werk ist ein wichtiges, ernstes, mythisch-historisches Nationals-Fundament, worin das Herkommen, das Daseyn, die Wirkung alter Helden ausbewahrt wird. Es bezieht sich auf frühere und spätere Bersgangenheit, deshalb das eigentlich Geschichtliche zuletzt mehr hervortritt, die früheren Fabeln jedoch manche uralte Traditions-Wahrheit verhüllt überliefern. Firdusi scheint überhaupt zu einem solchen Werke sich vortrefflich daburch zu qualificiren, daß er leibenschaftlich am Alten, ächt Nationellen, sestgehalten und auch, in Absicht auf Sprache, frühe Reinigkeit und Tüchtigkeit zu erreichen gesucht, wie er denn arabische Worte verbannt und das alte Behlewi zu beachten bemilht war.

### Enweri.

#### Stirbt 1152.

Er studirt zu Tus, einer wegen bedeutender Lehranstalten berühmten, ja sogar wegen Ueberbildung verdächtigen Stadt; und als er, an der Thire des Collegiums sitzend, einen, mit Gesolge und Prunk, vorbeireitenden Großen erblickt, zu seiner großen Verwunderung aber hört, daß es ein Hospichter sen, entschließt er sich zu gleicher Höhe des Glücks zu gelangen. Ein übernacht geschriebenes Gedicht, wodurch er sich die Gunst des Fürsten erwirdt, ist uns übrig geblieben.

Aus diesem und aus mehreren Poessen, die uns mitgetheilt worden, blickt ein heiterer Geist hervor, begabt mit unendlicher Umsicht und scharsem glücklichem Durchschauen, er beherrscht einen unübersehbaren Stoff. Er lebt in der Gegenwart, und wie er vom Schüler sogleich zum Hosmann übergeht, wird er ein freier Enkomiast und sindet daß kein besser Handwerk sehr als mitlebende Menschen durch Lob zu ergößen. Fürsten, Bessire, edle und schöne Frauen, Dichter und Mussiker schmilckt er mit seinem Preis und weiß auf einen jeden etwas Zierliches aus dem breiten Weltvorrathe anzuwenden.

Wir können daher nicht billig finden, daß man ihm die Verhältniffe in benen er gelebt und sein Talent genutt, nach so viel hundert Jahren, zum Verbrechen macht. Was sollt' aus dem Dichter werden, wenn es nicht hohe, mächtige, kluge, thätige, schöne und geschickte Menschen gäbe, an deren Vorzügen er sich auferbauen kann? An ihnen, wie die Rebe am Ulmenbaum, wie Epheu an der Mauer, rankt er sich hinauf, Auge und

Sinn zu erquiden. Sollte man einen Juwelier schelten, der die Ebelsgesteine beider Indien zum herrlichen Schmuck trefflicher Menschen zu verswenden sein Leben zudringt? Sollte man von ihm verlangen, daß er das freilich sehr nützliche Geschäft eines Straßenpflasterers übernehme?

So gut aber unser Dichter mit der Erde stand, ward ihm der Himmel verderblich. Eine bedeutende, das Bolf aufregende Weissagung: als werde an einem gewissen Tage ein ungeheurer Sturm das Land verwüssen, traf nicht ein, und der Schach selbst konnte gegen den allgemeinen Unwillen des Hofes und der Stadt seinen Liebling nicht retten. Dieser stoh. Auch in entsernter Provinz schützte ihn nur der entschiedene Charakter eines freundlichen Statthalters. Die Shre der Aftrologie kann jedoch gerettet werden, wenn man annimmt, daß die Zusammenkunft so vieler Planeten in Einem Zeichen auf die Zukunft von Oschengis Chan hindeute, welcher in Persien mehr Verwüssung anrichtete als irgend ein Stutmwind hätte bewirken können.

### **U**isami.

### Stirbt 1180.

Ein zarter, hochbegabter Geist, ber, wenn Firbust die sämmtlichen Helbenüberlieferungen erschöpfte, nunmehr die lieblichsten Wechselwirkungen innigster Liebe zum Stoffe seiner Gedichte wählt. Medschnun und Leila, Chosru und Schirin, Liebespaare, sührt er vor; durch Ahnung, Geschick, Natur, Gewohnheit, Neigung, Leidenschaft für einander bestimmt, sich entschieden gewogen; dann aber durch Grille, Sigensinn, Zusall, Nöthigung und Zwang getrennt, eben so wunderlich wieder zusammengesührt und am Ende doch wieder auf eine oder die andere Weise weggerissen und geschieden.

Aus diesen Stoffen und ihrer Behandlung erwächst die Erregung einer ideellen Sehnsucht. Befriedigung finden wir nirgends. Die Anmuth ist groß, die Mannichsaltigkeit unendlich.

Auch in seinen andern unmittelbar moralischem Zweck gewidmeten Gedichten athmet gleiche liebenswirdige Klarheit. Was auch dem Menschen Zweideutiges begegnen mag, führt er jederzeit wieder ans Praktische heran und findet in einem sittlichen Thun allen Räthseln die beste Aufslösung.

Uebrigens führt er, seinem ruhigen Geschäft gemäß, ein ruhiges Leben unter ben Selbschugiben und wird in seiner Baterstadt Genbsche begraben.

# Dichelal-eddin Humi.

#### Stirbt 1162.

Er begleitet seinen Bater, ber wegen Verdrießlichseiten mit dem Sultan sich von Balch hinweg begiebt, auf dem langen Reisezug. Unterwegs nach Metta treffen sie Attar, der ein Buch göttlicher Geheimnisse dem Jimg-linge verehrt und ihn zu heiligen Studien entzlindet.

Hiebei ist so viel zu bemerken: daß der eigentliche Dichter die Herrlichkeit der Welt in sich aufzunehmen berufen ist und deßhalb immer eher zu loben als zu tadeln geneigt sehn wird. Daraus folgt, daß er den würdigsten Gegenstand aufzusinden sucht, und, wenn er alles durchgegangen, endlich sein Talent am liebsten zu Preis und Verherrlichung Gottes anwendet. Besonders aber liegt dieses Bedürsniß dem Orientalen am nächsten, weil er immer dem Ueberschwenglichen zustrebt und solches bei Betrachtung der Gottheit in größter Fülle gewahr zu werden glaubt, so wie ihm denn bei jeder Ausführung niemand Uebertriebenheit Schuld geben darf.

Schon ber sogenannte mahometanische Rosenkranz, wodurch der Name Allah mit neunundneunzig Eigenschaften verherrlicht wird, ist eine solche Lob= und Preis=Litanen. Bejahende, verneinende Eigenschaften bezeichnen das unbegreiflichste Wesen; der Anbeter staunt, ergiebt und beruhigt sich. Und wenn der weltliche Dichter die ihm vorschwebenden Bollkommenheiten an vorzügliche Personen verwendet, so slüchtet sich der Gottergebene in das unpersönliche Wesen, das von Ewigkeit her alles durchdringt. So stücktete sich Attar vom Hose zur Beschanlichkeit, und Oschelâlsedden, ein reicher Jüngling, der sich so eben auch vom Fürsten und der Hauptstadt entsernte, war um desto eher zu tieferen Studien zu entzünden.

Nun zieht er mit seinem Bater, nach vollbrachten Wallfahrten, burch Llein-Afien; sie bleiben zu Iconium. Dort lehren sie, werben versolgt, vertrieben, wieder eingesetzt, und liegen daselbst, mit einem ihrer treusten Lehrgenossen, degraden. Indessen hatte Dschengis Shan Persien erobert, ohne den ruhigen Ort ihres Ausenthaltes zu berühren.

Nach obiger Darstellung wird man diesem großen Geiste nicht verargen, wenn er sich ins Abstruse gewendet. Seine Werke sehen etwas bunt aus, Geschichtchen, Mährchen, Paradeln, Legenden, Anekoten, Beispiele, Probleme behandelt er, um eine geheimmissolle Lehre eingängig zu machen, von der er selbst keine dentliche Rechenschaft zu geden weiß. Unterricht und Erhebung ist seine Zweck, im Ganzen aber such die Einheitslehre alle Sehnsucht wo nicht zu erfüllen doch aufzulösen, und anzudenten, daß im göttlichen Wesen zulezt alles untertauche und sich verkläre.

### Saadi.

### Stirbt 1291, alt 102 Jahre.

Geblirtig von Schiras sindirt er zu Bagdad, wird als Ringling durch Liebesunglick zum unstäten Leben eines Derwisch bestimmt. Walksahrtet silnszehumal nach Mekka, gelangt auf seinen Wanderungen nach Indien und Klein-Asien, ja als Gesangener der Kreuzsahrer ins Westland. Er sübersteht wundersame Abenthener, erwirdt aber schine Länder- und Menschenkuntnis. Nach dreißig Jahren zieht er sich zurück, bearbeitet seine Werke, und macht sie bekannt. Er lebt und webt in einer großen Ersahrungsbreite und ist reich an Anekvoten, die er mit Sprücken und Bersen ausschmilcht. Leser und Hörer zu unterrichten ist sein entschiedener Zweck. Sehr eingezogen in Schiras erlebt er das hundert und zweite Jahr und wird daselbst begraben. Oschengis Nachkommen hatten Iran zum eignen Reiche gebildet, in welchem sich ruhig wohnen ließ.

## Hafis.

#### Stirbt 1389.

Wer sich noch, ans der Hälfte des vorigen Jahrhunderts, erinnert, wie unter den Protestanten Deutschlands nicht allein Geistliche, sondern auch wohl Laien gesunden wurden, welche mit den heiligen Schriften sich dergestalt bekannt gemacht, daß sie, als lebendige Concordanz, von allen Sprüchen, wo und in welchem Zusammenhange sie zu sinden, Rechenschaft zu geben sich gesibt haben, die Hauptstellen aber auswendig wußten und solche zu irgend einer Anwendung immerfort dereit hielten; der wird zugleich gestehen, daß sür solche Männer eine große Bildung darans erwachsen mußte, weil das Gedächniß, immer mit würdigen Gegenständen beschäftigt, dem Gesühl, dem Urtheil reinen Stoff zu Genuß und Behandlung ausbewahrte. Man nannte sie bibelsest und ein solcher Beiname gab eine vorzügliche Würde und unzweidentige Empfehlung.

Das was nun bei ums Christen ans nathrlicher Anlage und gutem Willen entsprang, war bei den Mahometanern Pflicht: denn indem es einem solchen Glaubensgenossen zum größten Berdienst gereichte Abschristen des Korans selbst zu vervielfältigen oder vervielfältigen zu lassen, so war es kein geringeres denselben auswendig zu lernen, um bei jedem Anlaß die gehörigen Stellen anführen, Erdauung befördern, Streitigkeit schlichten zu können. Man benannte solche Personen mit dem Ehrentitel Hasis, und dieser ist unsern Dichter als bezeichnender Hauptname geblieben.

Run warb, gar balb nach seinem Ursprunge, ber Koran ein Gegenstand ber unendlichsten Auslegungen, gab Gelegenheit zu den spitzsindigsten Subtilitäten und, indem er die Sinnesweise eines jeden aufregte, entstanden gränzenlos abweichende Meinungen, verrlickte Combinationen, ja vie unvernilmftigsten Beziehungen aller Art wurden versucht, so daß der eigentlich geistreiche verständige Mann eifrig bemüht sehn mußte, um nur wieder auf den Grund des reinen guten Textes zurück zu gelangen. Dasher sinden wir denn auch in der Geschichte des Islam Auslegung, Answendung und Gebrauch oft bewundernswürdig.

Zu einer solchen Gewandtheit war das schönste dichterische Talent erzogen und heran gebildet; ihm gehörte der ganze Koran, und was für Religionsgebäude man darauf gegründet war ihm kein Räthsel. Er sagt selbst:

"Durch ben Koran hab' ich alles Was mir je gelang gemacht."

Als Derwisch, Sofi, Scheich lehrte er in seinem Geburtsorte Schizas, auf welchen er sich beschränkte, wohl gelitten und geschätzt von der Familie Mosaffer und ihren Beziehungen. Er beschäftigte sich mit theoslogischen und grammatikalischen Arbeiten, und versammelte eine große Anzahl Schiller um sich her.

Mit solchen ernsten Studien, mit einem wirklichen Lehramte stehen seine Gedichte völlig im Widerspruch, der sich wohl dadurch heben läßt, wenn man sagt: daß der Dichter nicht geradezu alles denken und leben müsse was er ausspricht, am wenigsten derjenige, der in späterer Zeit in verwickelte Zustände geräth, wo er sich immer der rhetorischen Berstellung nähern und daszenige vortragen wird was seine Zeitgenossen gerne hören. Dieß scheint uns bei Hasis durchaus der Fall. Denn wie ein Mährchen-Erzähler auch nicht an die Zaubereien glaubt die er vorspiegelt, sondern sie nur auss beste zu beleben und auszustatten gedenkt, damit seine Zuhörer sich daran ergögen, eben so wenig braucht gerade der lyrische Dichter daszenige alles selbst auszuüben, womit er hohe und geringe Leser und Sänger ergögt und beschmeichelt. Auch scheint unser Dichter keinen großen Werth auf seine so leicht hinsließenden Lieder gelegt zu haben, denn seine Schiller sammelten ste erst nach seinem Tode.

Nur wenig sagen wir von biesen Dichtungen, weil man sie genießen, sich damit in Einklang setzen sollte. Aus ihnen strömt eine fortquellende, mäßige Lebendigkeit. Im Engen genügsam froh und klug, von der Fille der Welt seinen Theil dahin nehmend, in die Geheimnisse der Gottheit von fern hineinblickend, dagegen aber auch einmal Religionstibung und

Sinnenlust ablehnend, eins wie das andere; wie denn überhaupt diese Dichtart, was sie auch zu befördern und zu lehren scheint, durchaus eine steptische Beweglichkeit behalten muß.

## Dichami.

Stirbt 1492, alt 82 Jahre.

Dichami fast die gange Ernte ber bisherigen Bemilbungen gufammen und zieht die Summe ber religiöfen, philosophischen, wiffenschaftlichen, prosaisch-poetischen Cultur. Er hat einen großen Vortheil dreiundzwanzig Jahre nach Hafis Tode geboren zu werden und als Jüngling abermals ein gang freies Feld vor fich zu finden. Die gröfte Rlarbeit und Besonnenheit ist sein Gigenthum. Nun versucht und leistet er alles, erscheint finnlich und überfinnlich zugleich; die Herrlichkeit ber wirklichen und Dichterwelt liegt vor ihm, er bewegt sich zwischen beiden. Die Megftit konnte ihn nicht anmuthen; weil er aber ohne dieselbe den Kreis des National= Interesses nicht ausgefüllt hätte, so giebt er historisch Rechenschaft von allen den Thorheiten, durch welche, stufenweiß, der in seinem irdischen Wesen befangene Mensch sich der Gottheit unmittelbar anzunähern und sich zuletzt mit ihr zu vereinigen gedenkt; da denn doch zuletzt nur wider= natürliche und widergeistige, graffe Gestalten zum Borscheine kommen. Denn was thut der Mystiker anders, als daß er sich an Broblemen vorbei schleicht, oder sie weiter schiebt, wenn es sich thun läßt?

# Mebersicht.

Man hat aus der sehr schicklich geregelten Folge der sieben ersten römischen Könige schließen wollen, daß diese Geschichte klüglich und absichtlich erfunden seh, welches wir dahin gestellt sehn lassen; dagegen aber bemerken, daß die sieben Dichter, welche von dem Perfer für die ersten gehalten werden, und innerhalb eines Zeitraums von fünshundert Jahren nach und nach erschienen, wirklich ein ethisch-poetisches Berhältniß gegen einander haben, welches uns erdichtet scheinen könnte, wenn nicht ihre hinterlassenen Werke von ihrem wirklichen Daseyn das Zengniß gaben.

Betrachten wir aber bieses Siebengestirn genauer, wie es uns aus der Ferne vergönnt sehn mag; so sinden wir, daß sie alle ein fruchtbares, immer sich erneuerndes Talent besaßen, wodurch sie sich über die Mehrzahl sehr vorzüglicher Männer, über die Unzahl mittlerer, täglicher Talente erhoden sahen; dabei aber auch in eine besondere Zeit, in eine Lage gelangten, wo sie eine große Ernte glücklich wegnehmen und gleich talentvollen Nachkommen sogar die Wirkung auf eine Zeit lang verkümmern dursten, dis wieder ein Zeitraum verging, in welchem die Natur dem Dichter neue Schäße abermals aufschließen konnte.

In diesem Sinne nehmen wir die Dargestellten einzeln nochmals durch und bemerken: daß

Firdusi die ganzen vergangenen Staats- und Reichsereignisse, fabelhaft ober historisch aufbehalten, vorwegnahm, so daß einem Nachfolger nur Bezug und Anmerkung, nicht aber neue Behandlung und Darstellung übrig blieb.

Enweri hielt sich fest an der Gegenwart. Glänzend und prächtig, wie die Natur ihm erschien, freud= und gabenvoll erblickt er auch den Hof seines Schahs; beide Welten und ihre Vorzstige mit den lieblichsten Worten zu verknupfen, war Pflicht und Behagen. Niemand hat es ihm hierin gleich gethan.

Nisami griff mit freundlicher Gewalt alles auf, was von Liebesund Halbwunderlegende in seinem Bezirk vorhanden sehn mochte. Schon im Koran war die Andeutung gegeben, wie man uralte lakonische Ueberlieferungen zu eigenen Zwecken behandeln, ausstühren und in gewisser Weitläuftigkeit könne ergöstlich machen.

Dichelal-edd'in Rumi sindet sich undehaglich auf dem problematischen Boden der Wirklichkeit, und sucht die Räthsel der innern und äußern Erscheinungen auf geistige, geistreiche Weise zu lösen, daher sind seine Werke neue Räthsel, neuer Auslösungen und Commentare bedürftig. Endlich sicht er sich gedrungen in die Alleinigkeits-Lehre zu flüchten, wodurch soviel gewonnen als verloren wird, und aulest das, so tröstliche als untröstliche, Zero übrig bleibt. Wie follte nun also irgend eine Rede-Mittheilung poetisch ober prosaisch weiter gelingen? Glücklicherweise wird

Saabi, der Treffliche, in die weite Welt getrieben, mit gränzenlosen Einzelnheiten der Empirie überhäuft, denen er allen etwas abzugewinnen weiß. Er fühlt die Nothwendigkeit sich zu sammeln, überzeugt sich von der Pflicht zu belehren, und so ist er uns Westländern zuerst fruchtbar und segenreich geworden.

Hafis, ein großes heiteres Talent, das sich begnstigt, alles abzuweisen wonach die Menschen begehren, alles dei Seite zu schieben was sie nicht entbehren mögen, umd dabei immer als lustiger Bruder ihres Gleichen erscheint. Er läßt sich nur in seinem National- und Zeitkreise richtig anserkennen. Sobald man ihn aber gesaßt hat, bleibt er ein lieblicher Lebensgeleiter. Wie ihn denn auch noch jetzt, undewußt mehr als bewußt, Kameel- und Maulthier-Treiber fortsingen, keineswegs um des Sinnes halben, den er selbst muthwillig zerstückelt, sondern der Stimmung wegen, die er ewig rein und erfreulich verdreitet. Wer konnte denn nun auf diesen folgen da alles andere von den Vorgängern weggenommen war? als

Dscham i, allem gewachsen, was vor ihm geschehen und neben ihm geschah; wie er nun dieß alles zusammen in Garben band, nachbildete, erneuerte, erweiterte, mit der größten Klarheit die Tugenden und Fehler seiner Borgänger in sich vereinigte, so blieb der Folgezeit nichts übrig als zu sehn wie er, insosern sie sich nicht verschlimmerte; und so ist es denn auch drei Jahrhunderte durch geblieben. Wobei wir nur noch bemerken daß, wenn früher oder später das Drama hätte durchbrechen und ein Dichter dieser Art sich hervorthun können, der ganze Gang der Literatur eine andere Wendung genommen hätte.

Wagten wir num mit diesem Wenigen stlnschundert Jahre persischer Dicht= und Rede=Kunst zu schildern; so seh es, um mit Quintilian unserm alten Weister zu reden, von Freunden aufgenommen in der Art wie man runde Zahlen erlaubt, nicht um genauer Bestimmung willen, sondern um etwas Allgemeines, bequemlichkeitshalber, annähernd auszusprechen.

### Allgemeines.

Die Fruchtbarkeit und Mannichfaltigkeit der persischen Dichter entspringt aus einer unlibersehbaren Breite der Außenwelt und ihrem unendlichen Reichthum. Ein immer bewegtes öffentliches Leben, in welchem alle Gegenstände gleichen Werth haben, wogt vor unserer Einbildungskraft, beswegen uns ihre Bergleichungen oft so sehr auffallend und misbeliebig sind. Ohne Bedenken verknüpfen sie die edelsten und niedrigsten Bilder, an welches Versahren wir uns nicht so leicht gewöhnen.

Sprechen wir es aber aufrichtig aus: ein eigentlicher Lebemann, der frei und praktisch athmet, hat kein ästhetisches Gestühl und keinen Geschmack, ihm genügt Realität im Handeln, Genießen, Betrachten, eben so wie im Dichten; und wenn der Orientale, sellsame Wirkung hervorzubringen, das Ungereimte zusammenreimt, so soll der Deutsche, dem dergleichen wohl auch begegnet, dazu nicht scheel seben.

Die Berwirrung, die durch folche Productionen in der Eindildungskraft entsteht, ist derjenigen zu vergleichen, wenn wir durch einen orientalischen Bazar, durch eine europäische Messe gehen. Nicht immer sind
die kostdarsten und niedrigsten Waaren im Raume weit gesondert, sie vermischen sich in unsern Augen und oft gewahren wir auch die Fässer, Kisten, Säde, worin sie transportirt worden. Wie auf einem Obst- und
Gemusmarkt sehen wir nicht allein Kräuter, Wurzeln und Früchte, sondern auch hier und dort allerlei Arten Abwürslinge, Schalen und Strunke.

Ferner kostet's bem orientalischen Dichter nichts uns von der Erbe in den Himmel zu erheben und von da wieder herunter zu stürzen, oder umgekehrt. Dem Aas eines faulenden Hundes versteht Risami eine sitt-liche Betrachtung abzulocken, die uns in Erstaunen setzt und erbaut.

Herr Jesus, ber die Welt durchwandert, Ging einst an einem Markt vorbei; Ein todter Hund lag auf dem Wege, Geschleppet vor des Hauses Thor, Ein Hause stand ums Aas umber, Wie Geier sich um Aeser sammeln.

Der Eine sprach: mir wird das Hirn Bon dem Gestank ganz ausgelöscht. Der Andre sprach: was braucht es viel, Der Gräber Auswurf bringt nur Unglück. So sang ein jeder seine Weise, Des todten Hundes Leib zu schmähen. Als nun an Issus kam die Reih', Sprach, ohne Schmäh'n, er guten Sinns, Er sprach aus giltiger Natur: Die Zähne sind wie Persen weiß. Dieß Wort macht den Umstehenden, Durchglühten Muscheln ähnlich, heiß.

Jedermann fühlt sich betroffen, wenn der, so liebevolle als geistreiche Prophet, nach seiner eigensten Weise, Schonung und Nachsicht fordert. Wie träftig weiß er die unruhige Menge auf sich selbst zurück zu führen, sich des Berwerfens, des Berwünschens zu schämen, unbeachteten Borzug mit Anerkennung, ja vielleicht mit Neid zu betrachten! Jeder Umstehende denkt num an sein eigen Gedis. Schöne Zähne sind überall, besonders auch im Morgenland, als eine Gabe Gottes hoch angenehm. Ein faulendes Geschöpf wird, durch das Bollsommene was von ihm übrig bleibt, ein Gegenstand der Bewunderung und des frömmsten Nachdenkens.

Richt eben so klar und eindringlich wird uns das vortreffliche Gleiche niß, womit die Parabel schließt; wir tragen daher Sorge dasselbe ansichaulich zu machen.

In Gegenden, wo es an Kalklagern gebricht, werden Muschelschalen zu Bereitung eines höchst nöthigen Baumaterials angewendet und, zwischen ditres Reisig geschichtet, von der erregten Flamme durchgeglüht. Der Zuschauende kann sich das Gesühl nicht nehmen, daß diese Wesen, lebendig im Meere sich nährend und wachsend, noch kurz vorher der allgemeinen Lust des Dasehns nach ihrer Weise genossen und jetzt, nicht etwa versbrennen, sondern durchgeglüht, ihre völlige Gestalt behalten, wenn gleich alles Lebendige aus ihnen weggetrieden ist. Nehme man nunmehr an, daß die Nacht hereindricht und diese organischen Reste dem Auge des Besschauers wirklich glübend erscheinen, so läst sich kenn herrlicheres Bisch

einer tiefen, heimlichen Seelenqual vor Augen stellen. Will sich jemand bievon ein volldommenes Anschauen erwerben, so ersuche er einen Chemiker ihm Austerschalen in den Zustand der Phosphorescenz zu versetzen, wo er mit uns gestehen wird, daß ein siedend heißes Gesühl, welches den Menschen durchdringt, wenn ein gerechter Borwurf ihn, mitten in dem Dilnkel eines zutraulichen Selbstgesühls, unerwartet betrifft, nicht furchtbarer aus zusverden seb.

Solcher Gleichnisse würden sich zu Hunderten auffinden lassen, die das unmittelbarste Anschauen des Natürlichen; Wirklichen voraussetzen und zugleich wiederum einen hohen sittlichen Begriff erweden, der aus dem Grunde eines reinen ausgebildeten Gefühls hervorsteigt.

Höchst schabenswerth ift, bei dieser gränzenlosen Breite, ihre Aufmerksamkeit aufs Einzelne, der scharfe liebevolle Blick der einem bedeutenden Gegenstand sein eigenthilmlichstes abzugewinnen sucht. Sie haben poetische Stilleben, die sich den besten niederländischer Künstler an die Seite setzen, ja im Sittlichen sich darüber erheben dürsen. Aus eben dieser Reigung und Fähigkeit werden sie gewisse Lieblingsgegenstände nicht los; kein persischer Dichter ermübet die Lampe blendend, die Kerze seuchtend vorzustellen. Eben daher kommt auch die Eintönigkeit, die man ihnen vorwirst; aber genau betrachtet, werden die Raturgegenstände bei ihnen zum Surrogat der Mythologie, Rose und Nachtigall nehmen den Platz ein von Apoll und Daphne. Wenn man bedenkt was ihnen abging, daß sie kein Theater, keine bildende Kunst hatten, ihr dichterisches Talent aber nicht geringer war als irgend eins von jeher, so wird man, ihrer eigensten Welt befreundet, sie immer mehr bewundern müssen.

# Allgemeinftes.

Der höchste Charakter orientalischer Dichtkunst ist, was wir Deutsche Geist nennen, bas Borwaltenbe bes oberen Leitenben; hier sind alle übrigen Eigenschaften vereinigt, ohne baß irgend eine, bas eigenkhilmliche Recht behauptend, hervorträte. Der Geist gehört vorzilglich dem Alter, ober einer alternden Weltepoche. Uebersicht des Weltwesens, Ironie,

ï

£

freien Gebrauch ber Talente finden wir in allen Dichtern des Orients. Resultat und Prämisse wird uns zugleich geboten, deshalb sehen wir auch wie großer Werth auf ein Wort aus dem Stegreise gelegt wird. Jene Dichter haben alle Gegenstände gegenwärtig und beziehen die entserntesten Dinge leicht auf einander, daher nähern sie sich auch dem was wir Witz nennen; doch steht der Witz nicht so hoch, denn dieser ist selbstssischen die entserntlichtig, selbstzesäus, wovon der Geist ganz frei bleibt, deshalb er auch überall genialisch genannt werden kann und muß.

Aber nicht der Dichter allein erfreut sich solcher Berdienste; die ganze Nation ist geistreich, wie aus unzähligen Anekoten hervortritt. Durch ein geistreiches Wort wird der Zorn eines Fürsten erregt, durch ein and deres wieder besänstigt. Neigung und Leidenschaft leben und weben in gleichem Elemente; so ersinden Behramgur und Dilaram den Reim, Dschemil und Boteinah bleiben die ins höchste Alter leidenschaftlich versunden. Die ganze Geschichte der persischen Dichtunst wimmelt von solchen Fällen.

Wenn man bebenkt, daß Nuschirwan, einer der letzten Sassaniben, um die Zeit Mahomet's mit ungeheuern Kosten die Fabeln des Bidpai und das Schachspiel aus Indien kommen läßt, so ist der Zustand einer solchen Zeit vollkommen ausgesprochen. Jene, nach dem zu urtheilen, was uns überliefert ist, überdieten einander an Lebensklugheit und freieren Ansichten irdischer Dinge. Deßhalb konnte vier Jahrhunderte später, selbst in der ersten besten Spoche persischer Dichtkunst, keine vollkommen = reine Naivetät statt sinden. Die große Breite der Umsicht, die vom Dichter gefordert ward, das gesteigerte Wissen, die Hos und Kriegsverhältnisse, alles verlangte große Besonnenheit.

# Menere, Menefte.

Nach Weise von Oschami und seiner Zeit vermischten folgende Dichter Poesie und Prosa immer mehr, so daß für alle Schreibarten nur Ein Styl angewendet wurde. Geschichte, Poesie, Philosophie, Kanzlei- und Briefstyl, alles wird auf gleiche Weise vorgetragen und so geht es nun

schon brei Jahrhunderte fort. Ein Muster bes allerneusten sind wir gludlicherweise im Stande vorzulegen.

Als ber persische Botschafter, Mirza Abul Hassan Chan, sich in Petersburg befand, ersuchte man ihn um einige Zeilen seiner Handschrift. Er war freundlich genug ein Blatt zu schreiben, wovon wir die Uebersetzung hier einschalten.

"Ich bin burch die ganze Welt gereif't, bin lange mit vielen Personen umgegangen, jeder Binkel gewährte mir einigen Nutzen, jeder Halm eine Aehre, und doch habe ich keinen Ort gesehen dieser Stadt vergleichbar, noch ihren schönen Huris. Der Segen Gottes ruhe immer auf ihr! —"

"Wie wohl hat jener Raufmann gesprochen, ber unter die Räuber siel die ihre Pfeile auf ihn richteten! Ein König, der den Handel unterdrückt, verschließt die Thüre des Heils vor dem Gesichte seines Heeres. Welcher Berständige möchte bei solchem Auf der Ungerechtigkeit sein Land besuchen? Willst du einen guten Namen erwerden, so behandle mit Achtung Kauflente und Gesandte. Die Großen behandeln Reisende wohl, um sich einen guten Auf zu machen. Das Land das die Fremden nicht beschützt geht bald unter. Seh ein Freund der Fremden und Reisenden, denn sie sind als Mittel eines guten Russ zu betrachten; seh gastfrei, schätze die Borsüberziehenden, hüte dich ungerecht gegen sie zu sehn. Wer diesen Rath des Gesandten befolgt, wird gewiß Bortheil davon ziehen."

"Man erzählt, daß Omar ebn abb el asis ein mächtiger König war, und Nachts in seinem Kämmerlein voll Demuth und Unterwerfung, das Angesicht zum Throne des Schöpfers wendend, sprach: O Herr! Großes hast du anvertraut der Hand des schwachen Knechtes; um der Herrlichseit der Reinen und Heiligen deines Reiches willen, verleihe mir Gerechtigkeit und Billigkeit, bewahre mich vor der Bosheit der Menschen; ich fürchte, daß das Herz eines Unschuldigen durch mich könne betrübt worden sehn, und Fluch des Unterdrückten meinem Nacken folge. Ein König soll immer an die Herrschaft und das Dasehn des höchsten Wesens gedenken, an die sortwährende Beränderlichkeit der irdischen Dinge, er soll bedenken, daß die Krone von einem würdigen Haupt auf ein unwürdiges

übergeht und sich nicht zum Stolze verleiten lassen. Denn ein König, der hochmüthig wird, Freund und Nachbarn verachtet, kann nicht lange auf seinem Throne gedeihen; man soll sich niemals durch den Ruhm einiger Tage aufblähen lassen. Die Welt gleicht einem Feuer, das am Wege angezündet ist; wer so viel davon nimmt als nöthig, um sich auf dem Wege zu lenchten, erduldet kein Uebel, aber wer mehr nimmt verbrennt sich."

"M8 man ben Blato fragte, wie er in biefer Welt gelebt habe, antwortete er: mit Schmerzen bin ich hereingekommen, mein Leben war ein anhaltendes Erstaunen und ungern geh' ich hinaus, und ich habe nichts gelernt als daß ich nichts weiß. Bleibe fern von dem. der etwas unternimmt und unwissend ift, von einem Frommen, ber nicht unterrichtet ift; man könnte sie beibe einem Esel vergleichen, ber bie Mühle brebt, ohne ju miffen warum. Der Sabel ift gut anzusehen, aber seine Wirkungen find unangenehm. Ein wohlbenkender Mann verbindet fich Fremben, aber ber Bösartige entfrembet sich seinem Nächsten. Gin König sagte zu einem ber Behloul hieß: gieb mir einen Rath. Dieser versette: beneide keinen Beizigen, keinen ungerechten Richter, keinen Reichen, ber fich nicht aufs Haushalten versteht, keinen Freigebigen, ber sein Gelb unnut verschwendet. keinen Gelehrten, bem bas Urtheil fehlt. Man erwirbt in ber Welt ent= weber einen guten ober einen bofen Namen, ba kann man nun amischen beiben wählen, und da nun ein jeder sterben muß, gut oder bos, glücklich ber, welcher ben Ruhm eines Tugendhaften vorzog."

"Diese Zeilen schrieb, bem Berlangen eines Freundes gemäß, im Jahr 1231 ber Hegire ben Tag bes Demazsul Sani, nach christlicher Zeitrechnung am .. Mai 1816, Mirza Abul Haffan Chan, von Schiraz, während seines Aufenthalts in der Hauptstadt St. Betersburg, als außerordentlicher Abgesandter Sr. Majestät von Persien Feth Ali Schah Catschar. Er hofft, daß man mit Güte einem Unwissenden verzeihen wird, der es unternahm einige Worte zu schreiben."

Wie nun aus Vorstehendem klar ist, daß, seit drei Jahrhunderten, sich immer eine gewisse Prosa-Poesie erhalten hat, und Geschäfts- und Briefsthl öffentlich und in Privat-Berhandlungen immer derselbige bleibt; so erfahren wir, daß in der neusten Zeit am persischen Hofe sich noch

immer Dichter befinden, welche die Chronik des Tages, und also alles was der Kaiser vornimmt und was sich ereignet, in Reime verfaßt und zierlich geschrieben, einem hiezu besonders bestellten Archivarius überliefern. Woraus denn erhellt, daß in dem unwandelbaren Orient, seit Ahasverus Zeiten, der sich solche Chroniken bei schlaflosen Nächten vorlesen ließ, sich keine weitere Beränderung zugetragen hat.

Wir bemerken hiebei, daß ein solches Borlesen mit einer gewissen Declamation geschehe, welche mit Emphase, einem Steigen und Fallen des Tons vorgetragen wird, und mit der Art wie die französischen Trauerspiele beclamirt werden, sehr viel Aehnlichkeit haben soll. Es läßt sich dieß um so eher benken, als die persischen Doppelverse einen ähnlichen Contrast bilden, wie die beiden Hälften des Alexandriners.

Und so mag benn auch biese Beharrsichteit die Beransassung senn, daß die Perfer ihre Gedichte seit achthundert Jahren noch immer lieben, schätzen und verehren; wie wir denn selbst Zeuge gewesen, daß ein Orientale ein vorzitzlich eingebundenes und erhaltenes Manuscript des Mesnewi mit eben so viel Chrfurcht als wenn es der Koran wäre, betrachtete und behandelte.

# Bweifel.

Die persische Dichtkunft aber, und was ihr ähnlich ist, wird von bem Westländer niemals ganz rein, mit vollem Behagen aufgenommen werden; worliber wir aufgeklärt sehn müssen, wenn uns der Genuß daran nicht unversehens gestört werden soll.

Es ist aber nicht die Religion, die uns von jener Dichtkunst entfernt. Die Einheit Gottes, Ergebung in seinen Willen, Bermittlung durch einen Propheten, alles stimmt mehr oder weniger mit unserm Glauben, mit unserer Borstellungsweise überein. Unsere heiligen Bücher liegen anch dort, ob nur gleich legendenweis, zum Grund.

In die Mährchen jener Gegend, Fabeln, Parabeln, Anekoten, Witz- und Scherzreden find wir längst eingeweiht. Auch ihre Mystiffollte uns ansprechen, sie verdiente wenigstens, eines tiefen und grundlichen Ernstes wegen, mit der unfrigen verglichen zu werden, die in der neusten

Beit, genau betrachtet, boch eigentlich nur eine charakter und talentlose Sehnsucht ausbrilcht; wie sie sich benn schon selbst parodirt, zeuge ber Bers:

Mir will ewiger Durst nur frommen Rach bem Durste.

## Despotie.

Was aber dem Sinne der Westländer niemals eingehen kann, ist die geistige und körperliche Unterwürsigkeit unter seinen Herren und Oberen, die sich von uralten Zeiten herschreibt, indem Könige zuerst an die Stelle Gottes traten. Im alten Testament lesen wir ohne sonderliches Besremden, wenn Mann und Weib vor Priester und Helden sich aufs Angesicht niederwirft und andetet, denn dasselbe sind sie vor den Elohim zu thun gewohnt. Was zuerst aus natürlichem frommem Gesühl geschah, verwandelte sich später in umständliche Hossiste. Der Ku-ton, das dreimalige Niederwersen dreimal wiederholt, schreibt sich dort her. Wie viele westliche Gesandtschaften an östlichen Hösen sind an dieser Ceremonie gescheitert, und die persische Poesie kann im Ganzen bei uns nicht gut aufgenommen werden, wenn wir uns hiersiber nicht vollkommen deutlich machen.

Welcher Westländer kann erträglich finden, daß der Orientale nicht allein seinen Kopf neunmal auf die Erde stößt, sondern benselben sogar wegwirft irgend wohin zu Ziel und Zweck.

Das Maillespiel zu Pferbe, wo Ballen und Schlägel die große Rolle zugetheilt ift, erneuert sich oft vor dem Auge des Herrschers und des Bolkes, ja mit beiderseitiger persönlicher Theilnahme. Wenn aber der Dichter seinen Kopf als Ballen auf die Maillebahn des Schahs legt, damit der Fürst ihn gewahr werde, und mit dem Schlägel der Gunst zum Glück weiter sort spedire; so können und mögen wir freilich weder mit der Einbildungskraft noch mit der Empfindung folgen; denn so heißt es:

Wie lang' wirft ohne Hand und Fuß Du noch des Schickfals Ballen sehn! Und überspringst du hundert Bahnen, Dem Schlägel kannst du nicht entstiehn. Leg' auf des Schahes Bahn den Kopf, Bielleicht daß er dich doch erblickt.

Ferner:

Nur dasjenige Gesicht Ist des Glückes Spiegelwand, Das gerieben ward am Staub Bon dem Huse bieses Pserdes.

Richt aber allein vor bem Sultan, sondern auch vor Geliebten erniedrigt man fich eben so tief und noch häufiger:

Mein Gesicht lag auf bem Weg, Reinen Schritt hat er vorbeigethan.

Beim Staube beines Wegs Mein Hoffnungszelt! Bei beiner Füße Staub Dem Wasser vorzuziehn.

Denjenigen, ber meine Scheitel Wie Staub zertritt mit Füßen, Will ich zum Kaifer machen, Wenn er zu mir zurlicksommt.

Man sleht beutlich hieraus, daß eins so wenig als das andere heißen will, erst bei wirdiger Gelegenheit angewendet, zulett immer häufiger gebraucht und gemißbraucht. So sagt Hasis wirklich possenhaft:

Mein Kopf im Staub bes Weges Des Wirthes fehn wird.

Ein tieferes Studium würde vielleicht die Vermuthung bestätigen, daß frühere Dichter mit solchen Ausbrücken viel bescheibener versahren und

nur spätere, auf demselben Schauplat in derselben Sprache sich ergehend, endlich auch solche Mißbräuche, nicht einmal recht im Ernst, sondern parodisch beliebt, bis sich endlich die Tropen dergestalt vom Gegenstand weg verlieren, daß kein Verhältniß mehr weber gedacht noch empsunden werden kann.

Und so schließen wir benn mit ben lieblichen Zeilen Enweri's, welcher, so anmuthig als schicklich, einen werthen Dichter seiner Zeit verehrt:

Dem Bernünft'gen sind Lockspeise Schebschaai's Gebichte, Hundert Bögel wie ich fliegen begierig darauf. Geh mein Gedicht und kuß vor dem Herrn die Erde und sag ihm: Du, die Tugend der Zeit, Tugendepoche bist du.

### Ginrede.

Um uns nun über das Berhältniß der Despoten zu den Ihrigen, und wiesern es noch menschlich seh, einigermaßen aufzuklären, auch uns über das knechtische Berfahren der Dichter vielleicht zu beruhigen, möge eine und die andere Stelle hier eingeschaltet sehn, welche Zeugniß giebt wie Geschichts und Weltkenner hierkber geurtheilt. Ein bedächtiger Engsländer brückt sich solgendermaßen aus:

"Umumschränkte Gewalt, welche in Europa, durch Gewohnheiten und Umsicht einer gebildeten Zeit, zu gemäßigten Regierungen gesänstiget wird, behält bei assatischen Nationen immer einerlei Charakter und bewegt sich beinahe in demselben Berlauf. Denn die geringen Unterschiede, welche des Menschen Staatswerth und Wirde bezeichnen, sind bloß von des Despoten persönlicher Gemüthsart abhängig und von dessen Macht, ja östers mehr von dieser als jener. Kann doch kein Land zum Glück gedeichen, das sortwährend dem Krieg ausgesetzt ist, wie es von der frühsten Zeit an das Schicksal aller östlichen schwächeren Königreiche gewesen. Daraus solgt daß die größte Glückseligkeit, deren die Masse unter unumschränkter Herrschaft genießen kann, sich aus der Gewalt und dem Ruf ihres Monarchen herschreibe, so wie das Wohlbehagen, worin sich dessen Unterthanen einigermaßen erfreuen, wesentlich auf den Stolz begründet ist, zu dem ein solcher Fürst sie erhebt."

"Wir dürsen daher nicht bloß an niedrige und verkänsliche Gesimmungen denken, wenn die Schmeichelei uns auffällt, welche sie dem Fürsten erzeigen. Fühlloß gegen den Werth der Freiheit, undekannt mit allen übrigen Regierungssormen, rühmen sie ihren eigenen Zustand, worin es ihnen weder an Sicherheit ermangelt noch an Behagen, und sind nicht allein willig, sondern stolz sich vor einem erhöhten Manne zu demättigen, wenn sie in der Größe seiner Macht Zuslucht sinden und Schutz gegen größeres unterdrückendes llebel."

Gleichfalls läßt sich ein bentscher Recensent geist = und kenntnifreich also vernehmen:

"Der Berfasser, allerbings Bewunderer des hohen Schwungs ber Baneaprifer dieses Zeitraums, tadelt zugleich mit Recht die sich im Ueberschwung der Lobpreisungen vergendende Kraft edler Gemilther, und die Erniedrigung der Charafterwinde, welche dieß gewöhnlich zur Folge hat. Allein es muß gleichwohl bemerkt werden, daß in dem, in vielfachem Schmucke reicher Bollenbung aufgeführten. Annstgebände eines acht poetischen Bolfes vanearriche Dichtung eben so wesentlich ist, als die saturische, mit welcher fie nur den Gegenfat bildet, beffen Auflösung fich sodam entweder in der moralischen Dichtung, der rubigen Richterin menschlicher Borzlige und Gebrechen, der Führerin zum Ziele innerer Beruhigung, ober im Epos findet, welches mit unparteiischer Kühnheit das Edelste menschlicher Trefflichkeit neben die nicht mehr getadelte, sondern als zum Ganzeu wirkende Gewöhnlichkeit bes Lebens hinstellt, und beibe Gegenfate auflof't und zu einem reinen Bilbe bes Dasepns vereinigt. Wenn es nämlich ber menschlichen Natur gemäß, und ein Zeichen ihrer höheren Abkunft ift, baß fie bas Eble menschlicher Handlungen, und jede höhere Bollkommenheit mit Begeisterung erfaßt, und sich an beren Erwägung gleichsam bas innere Leben erneuert, so ist die Loboreisung auch der Macht und Gewalt, wie fie in Fürsten sich offenbart, eine herrliche Erscheinung im Gebiete ber Boefie, und bei uns, mit vollestem Rechte zwar, nur barum in Berachtung gefunken, weil diejenigen, die sich berselben hingaben, meistens nicht Dichter, sondern nur feile Schmeichler gewesen. Wer aber, der Calderon seinen König preisen hört, mag hier, wo der kühnste Aufschwung der Phantasie ihn mit fortreißt, an Käuflichkeit des Lodes denken? oder wer hat sein Berg noch gegen Binbars Siegeshumnen verwahren wollen? Die bespotische Natur ber Herrscherwirde Perfiens, wenn fie gleich in jener Zeit ihr

Gegenbild in gemeiner Anbetung ber Gewalt bei ben meisten, welche Kürstenlob sangen, gefunden, hat bennoch durch die Idee verklärter Macht. bie sie in eblen Gemithern erzeugte, auch manche, ber Bewunderung ber Nachwelt werthe Dichtungen bervorgerufen. Und wie die Dichter dieser Bewunderung noch heute werth find, find es auch diese Fürsten, bei welchen wir achte Anerkennung ber Würde bes Wenschen, und Begeisterung für die Runft, welche ihr Andenten feiert, vorfinden. Enweri, Chakani, Sahir Karjabi und Achestegi find bie Dichter biefes Beitraums im Rache der Baneaprif, deren Berke der Orient noch heute mit Entzücken lief't, und so auch ihren edlen Namen vor jeder Berunglimpfung sicher stellt. Ein Beweis, wie nabe bas Streben bes panegprischen Dichters an bie bochste Forberung, bie an ben Menschen gestellt werben fann, granze, ift ber plötliche Uebertritt eines biefer panegprischen Dichter, Senaji's. zur religiösen Dichtung: aus dem Lobpreiser seines Flirsten ward er ein nur für Gott und die ewige Bollfommenheit begeisterter Sänger, nachdem er die Idee des Erhabenen, die er vorher im Leben aufzusuchen sich begnügte. nun jenseits bieses Dasems zu finden gelernt hatte."

# **U**achtrag.

Diese Betrachtungen zweier ernster, bedächtiger Männer werden das Urtheil über persische Dichter und Enkomiasten zur Milde bewegen, indem zugleich unsere früheren Aeußerungen hiedurch bestätigt sind: in gefährlicher Zeit nämlich komme beim Regiment alles darauf an, daß der Fürst nicht allein seine Unterthanen beschützen, sondern sie auch persönlich gegen den Feind ansühren könne. Zu dieser, dies auf die neusten Tage, sich bestätigenden Wahrheit lassen sich uralte Beispiele sinden; wie wir denn das Reichsgrundgesetz ansühren, welches Gott dem ifraelitischen Volke, mit dessen allgemeiner Zustimmung, in dem Augenblick ertheilt, da es ein sier allemal einen König wünscht. Wir setzen diese Constitution, die uns freilich heut zu Tag etwas wunderlich scheinen möchte, wörtlich hieher.

"Und Samuel verkündigte dem Bolf das Recht des Königes den sie von dem Herrn forderten: das wird des Königes Recht sehn, der über euch herrschen wird: Eure Söhne wird er nehmen zu seinen Wagen und Reitern, die vor seinem Wagen hertraben, und zu Hauptleuten über Tausend und über Funszig, und zu Aderleuten, die ihm seinen Ader bauen, und zu Schnittern in seiner Ernte, und daß sie seinen Harnisch und was zu seinem Wagen gehört, machen. Eure Töchter aber wird er nehmen, daß sie Apotheserinnen, Köchinnen und Bäderinnen seyn. Eure besten Aeder und Weinberge und Oelgärten wird er nehmen und seinen Knechten geben. Dazu von eurer Saat und Weinbergen wird er den Zehnten nehmen und seinen Kämmerern und Knechten geben. Und eure Knechte und Mägde und eure seinessen Jünglinge, und eure Esel wird er nehmen und seine Geschäfte damit ausrichten. Bon euren Heerden wird er den Zehnten nehmen: und ihr müßet seine Knechte seyn."

Als nun Samuel dem Bolk das Bebenkliche einer solchen Uebereinkunft zu Gemilthe führen und ihnen abrathen will, ruft es einstimmig: "Mit nichten, sondern es soll ein König über uns sehn; daß wir auch sehn wie alle andere Heiden, daß uns unser König richte, und vor uns her ausziehe, wenn wir unsere Kriege flihren."

In diesem Sinne spricht ber Berfer:

Mit Nath und Schwert umfaßt und schützet Er das Land; Umfassende und Schirmer stehn in Gottes Hand.

Ueberhaupt pflegt man bei Beurtheilung ber verschiedenen Regierungs= formen nicht genug zu beachten, daß in allen, wie sie auch heißen, Freiheit und Knechtschaft zugleich polarisch existire. Steht die Gewalt bei Einem, so ist die Menge unterwürfig, ift die Gewalt bei ber Menge, so steht der Einzelne im Nachtheil; diefes geht denn durch alle Stufen durch, bis sich vielleicht irgendwo ein Gleichgewicht, jedoch nur auf kurze Zeit, finden kann. Dem Geschichtsforscher ift es kein Geheimniß; in bewegten Augenbliden bes Lebens jedoch tann man barüber nicht ins Klare kommen. Wie man benn niemals mehr von Freiheit reben bort, als wenn eine Partei die andere unterjochen will und es auf weiter nichts angesehen ist, als bag Gewalt, Einflug und Bermögen aus einer Sand in bie andere geben follen. Freiheit ist die leife Barole beimlich Berschworner, das laute Feldgeschrei der öffentlich Umwälzenden, ja das Losungswort der Despotie selbst, wenn sie ihre unterjochte Masse gegen ben Keind auführt, und ihr von auswärtigem Druck Erlöfung auf alle Zeiten verspricht.

## Begenwirkung.

Doch so verfänglich allgemeiner Betrachtung wollen wir uns nicht hingeben, vielmehr in den Orient zurückwandern und schauen wie die menschliche Natur, die immer unbezwinglich bleibt, sich dem äußersten Druck entgegensetzt, und da sinden wir denn überall, daß der Frei - und Eigensinn der Einzelnen sich gegen die Allgewalt des Sinen ins Gleichzgewicht stellt; sie sind Sklaven, aber nicht unterworfen, sie erlauben sich Kühnheiten ohne gleichen. Bringen wir ein Beispiel aus den ältern Zeiten, begeben wir uns zu einem Abendgelag in das Zelt Alexanders, dort tressen wir ihn mit den Seinigen in ledhaften, heftigen, ja wilden Wechselreden.

Clitus, Alexanders Milchbruder, Spiel= und Kriegsgefährte, verliert zwei Brlider im Felde, rettet dem König das Leben, zeigt sich als bedeutender General, treuer Statthalter wichtiger Provinzen. Die angemaßte Gottheit des Monarchen kann er nicht billigen; er hat ihn herankommen sehen, dienst= und hülfsbedürftig gekannt; einen innern hypochondrischen Widerwillen mag er nähren, seine Berdienste vielleicht zu hoch anschlagen.

Die Tischgespräche an Alexanders Tafel mögen immer von großer Bedeutung gewesen sehn, alle Gaste waren tlichtige, gebildete Männer, alle zur Zeit bes höchsten Rednerglanzes in Griechenland geboren. Gewöhnlich mochte man sich nüchterner Weise bebeutende Probleme aufgeben, wählen, oder zufällig ergreifen und folde sophistisch = rednerisch mit ziem= lichem Bewuftfebn gegeneinander behaupten. Wenn benn aber boch ein jeder die Partei vertheidigte, der er zugethan war, Trunk und Leidenschaft fich wechselsweise steigerten; so mußte es zulett zu gewaltsamen Scenen binauslaufen. Auf diesem Wege begegnen wir der Bermuthung, daß der Brand von Berfevolis nicht blok aus einer roben, absurden Böllerei ent= glommen fet, vielmehr aus einem folden Tifchgespräch aufgeflammt, wo die eine Bartei behauptete, man muffe die Perser, da man sie einmal überwunden, auch nunmehr schonen, die andere aber, das schonungslose Berfahren ber Affaten in Zerstörung griechischer Tempel wieder vor die Seele ber Gefellschaft führend, burch Steigerung bes Wahnfinnes zu trunkener Wuth, die alten königlichen Denkmale in Asche verwandelte. Daß Frauen mitgewirkt, welche immer die heftigsten, unversöhnlichsten Feinde ber Feinde find, macht unfere Bermuthung noch wahrscheinlicher.

Sollte man jeboch hierliber noch einigermaßen zweifelhaft bleiben, fo find wir besto gewisser, was bei jenem Gelag, bessen wir zuerst erwähnten, töbtlichen Zwiespalt veranlafit habe; Die Geschichte bewahrt es uns auf. Es war nämlich ber immer sich wiederholende Streit zwischen bent Alter und ber Jugend. Die Alten, auf beren Seite Clitus argumentirte, konnten sich auf eine folgerechte Reihe von Thaten berufen, die sie, dem König, dem Baterland, dem einmal vorgesteckten Liele getreu, unabläffig mit Kraft und Weisheit ausgeführt. Die Jugend bingegen nahm zwar als bekannt an, daß das alles geschehen, daß viel gethan worden und daß man wirklich an ber Granze von Indien sen; aber sie gab zu bedenken wie viel zu thun noch übrig bliebe, erbot sich das Gleiche zu leisten, und eine glanzende Zukunft versprechend, wufte sie ben Glanz geleisteter Thaten zu verdunkeln. Daß ber König sich auf biese Seite ge= schlagen, ist natilrlich, benn bei ihm konnte vom Geschehenen nicht mehr die Rede sehn. Clitus kehrte bagegen seinen heimlichen Unwillen heraus und wiederholte, in bes Königs Gegenwart, Migreben, Die dem Fürsten, als hinter seinem Rucken gesprochen, schon früher zu Ohren gekommen. Merander hielt sich bewundernswürdig zusammen, doch leider zu lange. Clitus verging sich gränzenlos in widerwärtigen Reben, bis ber König aufsbrang, ben seine Nächsten zuerst festhielten und Clitus bei Seite Dieser aber kehrt rasend mit neuen Schmähungen zurud, und Alexander ftoft ihn, ben Spief von ber Wache ergreifend, nieber.

Was darauf erfolgt gehört nicht hierher, nur bemerken wir, daß die bitterste Klage des verzweiselnden Königs die Betrachtung enthält, er werde klustig, wie ein Thier im Walde, einsam leben, weil niemand in seiner Gegenwart ein freies Wort hervorzubringen wagen könne. Diese Rede, sie gehöre dem König oder dem Geschichtsschreiber, bestätigt dasjenige, was wir oben vermuthet.

Noch im vorigen Jahrhunderte durste man dem Kaiser von Persien bei Gastmahlen unverschämt widersprechen, zuletzt wurde denn freilich der überkühne Tischgenosse bei den Füßen weg und am Filrsten nah vorbei geschleppt, ob dieser ihn vielleicht begnadige? Geschah es nicht, hinaus mit ihm und zusammengehauen.

Wie gränzenlos hartnäckig und widersetzlich Günftlinge sich gegen ben Raifer betrugen, wird von glaubwürdigen Geschichtschreibern anekvotenweis überliefert. Der Monarch ist wie das Schickfal, unerbittlich, aber man

trott ihm. Heftige Naturen verfallen darüber in eine Art Wahnsinn, wovon die wunderlichsten Beispiele vorgelegt werden könnten.

Der obersten Gewalt jedoch, von der alles hersließt, Wohlthat und Bein, unterwersen sich mäßige, seste, solgerechte Naturen, um nach ihrer Weise zu leben und zu wirken. Der Dichter aber hat am ersten Ursache sich dem Höchsten, der sein Talent schätzt, zu widmen. Am Hof, im Umgange mit Großen, eröffnet sich ihm eine Weltübersicht, deren er bedarf, um zum Neichthum aller Stoffe zu gelangen. Hierin liegt nicht nur Entschuldigung, sondern Berechtigung zu schmeicheln, wie es dem Panesyristen zukommt, der sein Handwerk am besten ausübt, wenn er sich mit der Fülle des Stoffes bereichert, um Fürsten und Bestre, Mädchen und Knaben, Propheten und Heilige, ja zuletzt die Gottheit selbst, menschlicher Weise iberfüllt allszuschmücken.

Auch unsern westlichen Dichter loben wir, daß er eine Welt von But und Pracht zusammengehäuft, um das Bild seiner Geliebten zu versherrlichen.

# Eingeschaltetes.

Die Besonnenheit des Dichters bezieht sich eigentlich auf die Form, den Stoff giebt ihm die Welt nur allzufreigebig, der Gehalt entspringt freiwillig aus der Fülle seines Innern; bewußtlos begegnen beide einander und zuletzt weiß man nicht, wem eigentlich der Reichthum angehöre.

Aber die Form, ob sie schon vorzüglich im Genie liegt, will erkannt, will bedacht sehn, und hier wird Besonnenheit gesorbert, daß Form, Stoff und Gehalt sich zu einander schicken, sich in einander fligen, sich einander burchbringen.

Der Dichter steht viel zu hoch als daß er Partei machen sollte. Heiterkeit und Bewußtsehn sind die schönen Gaben, für die er dem Schöpfer bankt: Bewußtsehn, daß er vor dem Furchtbaren nicht erschrecke, Heiterkeit, daß er alles erfreulich barzustellen wisse.

### Orientalischer Poesie

### Ur-Clemente.

In der arabischen Sprache wird man wenig Stamm = und Wurzel= worte finden, die, wo nicht unmittelbar, doch mittelst geringer An= und Umbildung sich nicht auf Kameel. Bferd und Schaf bezögen. Diesen allerersten Natur = und Lebensausbruck blirfen wir nicht einmal tropisch nennen. Alles was der Mensch natürlich frei ausspricht sind Lebensbezüge; nun ist ber Araber mit Rameel und Bferd so innig verwandt, als Leib mit Seele, ihm kann nichts begegnen, was nicht auch diese Geschöpfe zugleich ergriffe und ihr Wesen und Wirken mit dem seinigen lebendig verbände. Denkt man zu ben obengenannten noch andere Haus = und wilde Thiere hinzu, die dem frei umberziehenden Beduinen oft genug vors Auge kommen, fo wird man auch diese in allen Lebensbeziehungen antreffen. Schreitet man nun fo fort und beachtet alles übrige Sichtbare: Berg und Bufte. Kelsen und Ebene, Baume, Rrauter, Blumen, Flug und Meer und bas viel= gestirnte Firmament, so findet man, daß dem Orientalen bei allem alles einfällt. fo daß er, übers Kreuz das Fernste zu verknüpfen gewohnt, burch bie geringsten Buchstaben= und Sylbenbiegung Wibersprechenbes aus ein= ander herzuleiten kein Bebenken trägt. Hier sieht man daß die Sprache schon an und für sich productiv ist und zwar, in so fern sie bem Ge= banken entgegen kommt, rednerisch, in so fern sie ber Einbildungsfraft zufagt, poetisch.

Wer nun also, von den ersten nothwendigen Ur-Tropen ausgehend, die freieren und kühneren bezeichnete, dis er endlich zu den gewagtesten, willklirlichsten, ja zuletzt ungeschicken, conventionellen und abgeschmacken, gelangte, der hätte sich von den Hauptmomenten der orientalischen Dichtkunst eine freie Uedersicht verschafft. Er würde aber dabei sich leicht überzeugen, daß von dem was wir Geschmack nennen, von der Sonderung nämlich des Schicklichen vom Unschießlichen, in jener Literatur gar nicht die Rede sehn könne. Ihre Tugenden lassen sich nicht von ihren Fehlern trennen, beide beziehen sich auf einander, entspringen aus einander und man muß sie gelten lassen ohne Mäkeln und Markten. Nichts ist unerträglicher, als wenn Reiste und Michaelis jene Dichter bald in den Himmel heben, bald wieder wie einfältige Schulknaben behandeln.

Dabei läst sich jedoch auffallend bemerken, daß die ältesten Dichter, die zunächst am Naturquell der Eindrilcke lebten und ihre Sprache dichtend bildeten, sehr große Borzilge haben milssen; diejenigen, die in eine schon durchgearbeitete Zeit, in verwickelte Berhältnisse kommen, zeigen zwar immer dasselbe Bestreben, verlieren aber allmählig die Spur des Rechten und Lobenswürdigen. Denn wenn sie nach entsernten und immer entsernteren Tropen haschen, so wird es baarer Unsinn; höchstens bleibt zuletzt nichts weiter als der allgemeinste Begriff, unter welchem die Gegenstände allenfalls möchten zusammen zu sassen, der Begriff der alles Anschauen, und somit die Boesie selbst aushebt.

# Mebergang von Tropen gu Gleichniffen.

Weil nun alles Borgesagte auch von ben nahe verwandten Gleichniffen gilt, so wäre burch einige Beispiele unsere Behauptnng zu bestätigen.

Man sieht ben im freien Felbe aufwachenben Jäger, ber die aufgebende Sonne einem Falken vergleicht:

That und Leben mir die Bruft durchdringen, Wieder auf den Filhen fteh' ich fest: Denn der goldne Falke, breiter Schwingen, Ueberschwebet sein azurnes Nest.

Ober noch prächtiger einem Löwen:

Morgenbämmrung wandte sich ins Helle, Herz und Geist auf einmal wurden froh, Als die Nacht, die schüchterne Gazelle, Bor dem Dräun des Morgenlöwens floh.

Wie muß nicht Marco Polo, ber alles bieses und mehr geschaut, solche Gleichnisse bewundert haben!

Unaufhörlich finden wir ben Dichter wie er mit Locken spielt.

Es steden mehr als funfzig Angeln In jeber Lode beiner Haare;

ist höchst lieblich an ein schönes lodenreiches Haupt gerichtet, die Einbilbungstraft hat nichts dawider sich die Haarspitzen hakenartig zu denken. Wenn aber der Dichter sagt, daß er an Haaren aufgehängt sen, so will es uns nicht recht gefallen. Wenn es nun aber gar vom Sultan heißt:

In beiner Loden Banben liegt Des Feindes Hals verstrickt;

so giebt es ber Einbildungstraft entweder ein widerlich Bild oder gar keins.

Daß wir von Wimpern gemorbet werben, möchte wohl angehn, aber an Wimpern gespießt sehn, kann uns nicht behagen; wenn ferner Wimpern gar mit Besen verglichen, die Sterne vom Himmel herabkehren, so wird es uns doch zu bunt. Die Stirn der Schönen als Glättstein der Herzen; das Herz des Liebenden als Geschiebe von Thränenbächen sortgerollt und abgerundet; dergleichen mehr witzige als gefühlvolle Wag-nisse nöthigen uns ein freundliches Lächeln ab.

Höchst geistreich aber kann genannt werben, wenn ber Dichter bie Feinde bes Schahs wie Zeltenbehör behandelt wissen mill.

Sepen sie stets wie Spane gespalten, wie Lappen zerrissen! Wie die Rägel geklopft! und wie die Pfähle gesteckt!

Hier sieht man den Dichter im Hauptquartier; das immer wiederholte Ab= und Aufschlagen des Lagers schwebt ihm vor der Seele.

Aus diesen wenigen Beispielen, die man ins Unendliche vermehren könnte, erhellet, daß keine Gränze zwischen dem was in unserm Sinne lobenswilrdig und tadelhaft heißen möchte, gezogen werden könne, weil ihre Tugenden ganz eigentlich die Blüthen ihrer Fehler sind. Wollen wir an diesen Produktionen der herrlichsten Geister Theil nehmen, so milsten wir uns orientalissiren, der Orient wird nicht zu uns herüber kommen. Und obgleich Uebersetzungen höchst löblich sind um uns anzuloden, einzuleiten, so ist doch aus allem Vorigen ersichtlich, daß in dieser Literatur die Sprache als Sprache die erste Rolle spielt. Wer möchte sich nicht mit diesen Schätzen an der Quelle bekannt machen!

Bebenken wir nun, daß poetische Technik den größten Einfluß auf jebe Dichtungsweise nothwendig ausübe; so finden wir auch hier, daß die zweizeilig gereimten Berse der Orientalen einen Parallelismus fordern, welcher aber, statt den Geist zu sammeln, selben zerstreut, indem der

Reim auf ganz frembartige Gegenstände hinweis't. Daburch erhalten ihre Gedichte einen Anstrich von Quodlibet, ober vorgeschriebenen Endreimen, in welcher Art etwas Borzsigliches zu leisten freilich die ersten Talente gesordert werden. Wie nun hierüber die Nation streng geurtheilt hat, sieht man daran, daß sie in fünshundert Jahren nur sieben Dichter als ihre Obersten anerkennt.

## Warnung.

Auf alles was wir bisher geäußert, können wir uns wohl berufen, als Zeugniß besten Willens gegen orientalische Dichtkunft. Wir dürfen es baher wohl wagen, Männern, benen eigentlich nähere ja unmittelbare Kenntniß dieser Regionen gegönnt ist, mit einer Warnung entgegen zu gehen, welche den Zweck, allen möglichen Schaden von einer so guten Sache abzuwenden, nicht verläugnen wird.

Jebermann erleichtert sich burch Bergleichung bas Urtheil, aber man erschwert sich's auch: benn wenn ein Gleichniß, zu weit burchgeführt, hinkt, so wird ein vergleichendes Urtheil immer unpassender, je genauer man es betrachtet. Wir wollen uns nicht zu weit verlieren, sondern im gegenwärtigen Falle nur so viel sagen: wenn ber vortreffliche Jones bie orientalischen Dichter mit Lateinern und Griechen vergleicht, so bat er seine Ursachen, bas Berhältnif zu England und ben bortigen Altfritikern nöthigt ihn bazu. Er felbst, in ber strengen klassischen Schule gebilbet, begriff wohl bas ausschließende Vorurtheil, bas nichts wollte gelten laffen als was von Rom und Athen her auf uns vererbt worden. Er fannte. schätzte, liebte seinen Drient und wünschte bessen Broductionen in Alt-England einzuführen, einzuschwärzen, welches nicht anders als unter bem Stempel bes Alterthums zu bewirken war. Dieses alles ist gegenwärtig ganz unnöthig, ja schädlich. Wir wissen die Dichtart ber Orientalen zu schätzen, wir gestehen ihnen bie größten Borzüge zu, aber man vergleiche fie mit sich felbst, man ehre sie in ihrem eignen Kreise, und vergesse boch babei, daß es Griechen und Römer gegeben.

Nientanden verarge man, welchem Horaz bei Hasis einfällt. Hierüber hat ein Kenner sich bewundrungswürdig erklärt, so daß dieses Berhältniß nunnehr ausgesprochen und für immer abgethan ist. Er sagt nämlich:

"Die Achnlichkeit Haftsens mit Horaz in den Anstickten des Lebens ist auffallend, und möchte einzig nur durch die Achnlichkeit der Zeitalter, in welchen beide Dichter gelebt, wo, bei Zerstörung aller Sicherheit des bürgerlichen Dasehns, der Mensch sich auf flüchtigen, gleichsam im Bortibergeben gehaschten Genuß des Lebens beschränkt, zu erklären zu sehn."

Was wir aber inständig bitten, ist daß man Firduss nicht mit Homer vergleiche, weil er in jedem Sinne, dem Stoff, der Form, der Behandlung nach, verlieren muß. Wer sich hiervon überzeugen will, vergleiche die surchtbare Monotonie der sleden Abenteuer des Isvendiar mit dem dreiumdzwanzigsten Gesang der Ilias, wo, zur Todtenseier Patroklos, die mannichsaltigsten Preise, von den verschiedenartigsten Helden, auf die verschiedenste Art gewonnen werden. Haben wir Deutsche nicht unsern herrelichen Nibelungen durch solche Bergleichung den größten Schaden gethan? So höchst erfreulich ste sind, wenn man sich in ühren Kreis recht einblürgert und alles vertrausich und dankbar ausnimmnt, so wunderlich erscheinen ste, wenn man sie nach einem Maaßstade mißt, den man niemals bei ühnen anschlagen sollte.

Es gilt ja schon baffelbe von dem Werke eines einzigen Autors, der viel, mannichsaltig und lange geschrieben. Ueberlasse man doch der gemeinen undehülslichen Menge vergleichend zu loben, zu wählen und zu verwerfen. Aber die Lehrer des Bosts müssen auf einen Standpunkt treten, wo eine allgemeine deutliche Uebersicht reinem, undewundenem Urtheil zu statten kommt.

# Vergleichung.

Da wir nun so eben bei dem Urtheil iber Schriftseller alle Bergleichung abgelehnt, so möchte man sich wundern, wenn wir unmittelbar darauf von einem Falle sprechen, in welchem wir sie zulässig sinden. Wir hoffen jedoch, daß man uns diese Ausnahme darum erlauben werde, weil der Gedanke nicht uns, vielmehr einem dritten angehört.

Ein Mann, der des Orients Breite, Höhen und Tiefen durchdrungen, findet daß kein deutscher Schriftsteller sich den östlichen Boeten und sonstigen Berfassern mehr als Jean Baul Richter genähert habe; vieser Ausspruch schien zu bedeutend, als daß wir ihm nicht gehörige Aufmerksamkeit hätten widmen sollen; auch können wir unsere Bemerkungen darüber um so leichter mittheilen, als wir uns nur auf das oben weitsläufig Durchgeführte beziehen diren.

Allerdings zeugen, um von der Persönlichkeit anzusangen, die Werke bes genannten Freundes von einem verständigen, umschauenden, einsichtigen, unterrichteten, ausgebildeten und dabei wohlwollenden, frommen Sinne. Sin so begabter Geist blickt, nach eigentlichst orientalischer Weise, munter und kühn in seiner Welt umber, erschafft die seltsamsten Bezüge, vertnüpft das Unverträgliche, jedoch dergestalt, daß ein geheimer ethischer Faden sich mitschlinge, wodurch das Ganze zu einer gewissen Einheit geleitet wird.

Wenn wir nun vor kurzem die Natur-Clemente, woraus die älteren und vorzüglichsten Dichter des Orients ihre Werke bildeten, angedeutet und bezeichnet, so werden wir und deutlich erklären, indem wir sagen: daß, wenn jene in einer frischen, einfachen Region gewirkt, dieser Freund hinzegen in einer ausgebildeten, überbildeten, verbildeten, vertrakten Welt leben und wirken, und eben daher sich anschieden muß die seltsamsten Elemente zu beherrschen. Um nun den Gegensat zwischen der Umgebung eines Beduinen und unseres Autors mit wenigem anschaulich zu machen, ziehen wir ans einigen Blättern die bedeutendsten Ausdrücke:

Barrieren = Tractat, Extrablätter, Carbinäle, Nebenreceß, Billard, Bierkrüge, Reichsbänke, Sessionsstühle, Prinzipalcommissarius, Enthusiasmus, Zepter = Onene, Bruststücke, Sichhornbauer, Agioteur, Schmutzsink, Incognito, Colloquia, kanonischer Billardsack, Supsabbruck, Avencement, Hittenjunge, Naturalisations = Acte, Pfingst = Programm, Maurerisch, Manual = Pantomime, Amputirt, Supranumerar, Bijouteriebube, Sabbaterweg u. s. f.

Wenn nun diese sämmtlichen Ausbrücke einem gebildeten deutschen Leser bekannt sind, oder durch das Conversations-Lexikon bekannt werden können, gerade wie dem Orientalen die Außenwelt durch Handels- und Wallsahrts-Caravanen; so dürsen wir kühnlich einen ähnlichen Geist für berechtigt halten dieselbe Berkahrungsart auf einer völlig verschiedenen Unsterlage walten zu lassen.

Gestehen wir also unserm so geschätzten als fruchtbaren Schriftsteller zu, daß er, in späteren Tagen lebend, um in seiner Epoche geistreich zu

senn, auf einen, durch Kunst, Wissenschaft, Technit, Politit, Krieges und Friedensverkehr und Berberb so unendlich verclaufulirten, zersplitterten Zustand mannichfaltigst anspielen musse; so glauben wir ihm die zugesprochene Orientalität genugsam bestätigt zu haben.

Einen Unterschied jedoch, den eines poetischen und prosaischen Berjahrens, heben wir hervor. Dem Poeten, welchem Tact, Parallel=Stellung, Sylbenfall, Reim, die größten Hindernisse in den Weg zu legen scheinen, gereicht alles zum entschiedensten Bortheil, wenn er die Räthselknoten glücklich löst, die ihm aufgegeben sind, oder die er sich selbst aufgiebt; die kühnste Metapher verzeihen wir wegen eines unerwarteten Reims und freuen uns der Besonnenheit des Dichters, die er, in einer so nothgedrungenen Stellung, behauptet.

Der Prosaist hingegen hat die Elebogen gänzlich frei und ist sitt jede Berwegenheit verantwortlich, die er sich erlaubt; alles was den Geschmad verletzen könnte kommt auf seine Rechnung. Da nun aber, wie wir umständlich nachgewiesen, in einer solchen Dicht= und Schreibart das Schickliche vom Unschießlichen abzusondern unmöglich ist; so kommt hier alles auf das Individuum an, das ein solches Wagstild unternimmt. Ist es ein Mann, wie Jean Paul, als Talent von Werth, als Mensch von Wirde, so befreundet sich der angezogene Lefer sogleich; alles ist erlaubt und willsommen. Man sühlt sich in der Nähe des wohldenkenden Mannes behaglich, sein Gestihl theilt sich uns mit. Unsere Einbildungskraft erregt er, schmeichelt unseren Schwächen und sestiget unsere Stärken.

Man fibt seinen eigenen Witz, indem man die wunderlich ausgegebenen Räthsel zu lösen sucht, und freut sich in und hinter einer buntverschränkten Welt, wie hinter einer andern Charade, Unterhaltung, Erregung, Rührung, ja Erbauung zu finden.

Dieß ist ungefähr was wir vorzubringen wußten, um jene Bergleichung zu rechtfertigen; Uebereinstimmung und Differenz trachteten wir so kurz als möglich auszubrücken; ein solcher Text könnte zu einer gränzenslofen Auslegung verführen.

## Verwahrung.

Wenn jemand Wort und Ausbruck als heilige Zeugnisse betrachtet und sie nicht etwa, wie Scheidemilinze oder Papiergeld, nur zu schnellem, augenblicklichem Vertehr bringen, sondern im geistigen Handel und Wandel als wahres Aequivalent ausgetauscht wissen will; so kann man ihm nicht verübeln, daß er ausmerksam macht, wie herkömmliche Ausbrücke, woran niemand mehr Arges hat, doch einen schädlichen Einfluß verüben, Anslichten verdüstern, den Begriff entstellen und ganzen Fächern eine falsche Richtung geben.

Von der Art möchte wohl der eingeführte Gebrauch sehn, daß man den Titel: schöne Redekünste, als allgemeine Rubrik behandelt, unter welcher man Poesse und Prosa begreifen und eine neben der andern, ihren verschiedenen Theilen nach, aufstellen will.

Boesie ist, rein und ächt betrachtet, weber Rebe noch Kunst; keine Rebe, weil sie zu ihrer Bollenbung Tact, Gesang, Körperbewegung und Mimik bedarf; sie ist keine Kunst, weil alles auf dem Naturell beruht, welches zwar geregelt, aber nicht künstlerisch geängstigt werden darf; auch bleibt sie immer wahrhafter Ausdruck eines aufgeregten erhöhten Geistes, ohne Ziel und Zweck.

Die Rebekunst aber, im eigentlichen Sinne, ist eine Rebe und eine Kunst; sie beruht auf einer beutlichen, mäßig leibenschaftlichen Rebe, und ist Kunst in jedem Sinne. Sie verfolgt ihre Zwecke und ist Berstellung vom Ansang bis zum Ende. Durch jene von uns gerilgte Rubrik ist nun die Poesie entwürdigt, indem sie der Redekunst beis wo nicht untersgeordnet wird, Namen und Ehre von ihr ableitet.

Diese Benennung und Eintheilung hat freilich Beifall und Platz gewonnen, weil höchst schäuenswerthe Bücher sie an der Stirne tragen, und schwer möchte man sich derselben sobald entwöhnen. Ein solches Versahren kommt aber daher, weil man, dei Classissication der Klinste, den Klinstler nicht zu Rathe zieht. Dem Literator kommen die poetischen Werke zuerst als Buchstaden in die Hand, sie liegen als Bücher vor ihm, die er aufzustellen und zu ordnen berufen ist.

## Dichtarten.

Allegorie, Ballabe, Cantate, Drama, Elegie, Spigramm, Spistel, Spopöe, Srzählung, Fabel, Heroibe, Iohlle, Lehrgebicht, Obe, Parodie, Roman, Romanze, Sathre.

Wenn man vorgemeldete Dichtarten, die wir alphabetisch zusammengestellt, und noch niehrere bergleichen, methodisch zu ordnen versuchen wollte, so wilrde man auf große, nicht leicht zu beseitigende Schwierigkeiten stoßen. Betrachtet man obige Aubriken genauer, so sindet man, daß sie bald nach äußeren Kennzeichen, bald nach dem Inhalt, wenige aber einer wesentlichen Form nach benamst sind. Man bemerkt schnell, daß einige sich neben einander stellen, andere sich andern unterordnen lassen. Zu Berguilgen und Genuß möchte jede wohl sitr sich bestehen und wirken, wenn man aber, zu didaktischen oder historischen Zwecken, einer rationelleren Unordnung bedürfte, so ist es wohl der Milhe werth sich nach einer solchen umzusehen. Wir bringen daher Folgendes der Prikfung dar.

# Naturformen der Dichtung.

Es giebt nur drei ächte Natursormen der Poesie: die klar erzählende, die enthusiastisch ausgeregte und die persönlich handelnde: Epos, Lyrik und Drama. Diese drei Dichtweisen können zusammen oder abgesondert wirken. In dem kleinsten Gedicht sindet man sie oft beisammen, und sie bringen eben durch diese Bereinigung im engsten Raume das herrlichste Gedild hervor, wie wir an den schätzenswerthesten Balladen aller Bölker dentlich gewahr werden. Im älteren griechischen Trauerspiel sehen wir sie gleichfalls alle drei verdunden und erst in einer gewissen Zeitsolge sondern sie sich So lange der Chor die Hauptperson spielt, zeigt sich Lyrik oben an; wie der Chor mehr Zuschauer wird, treten die andern hervor, und zuletzt wo die Handlung sich persönlich und häuslich zusammenzieht, sindet man den Chor unbequem und lästig. Im französischen Trauerspiel ist die Exposition episch, die Witte dramatisch, und den sünsten Act, der leidenschaftlich und enthussassisch ausläuft, kann man lyrisch nennen.

Das Homerische Helbengebicht ist rein episch; der Rhapsode waltet immer vor, was sich ereignet erzählt er; niemand darf den Mund aufthun, dem er nicht vorher das Wort verließen, dessen nebe und Antwort er nicht angekündigt. Abgebrochene Wechselreden, die schönste Zierde des Drama's, sind nicht zulässig.

Hartte, der einen geschichtlichen Gegenstand behandelt; er wird, um deutlich zu seinen geschichtlichen Gegenstand behandelt; er wird, um deutlich zu seine, erst erzählen, dann, um Interesse zu erregen, als handelnde Person sprechen, zuletzt enthusiastisch auslodern und die Gemitther hinreissen. So wunderlich sind diese Elemente zu verschlingen, die Dichtarten bis ins Unendliche mannichsaltig; und besthalb auch so schwer eine Ordnung zu sinden, wornach man sie neben oder nach einander aufstellen könnte. Man wird sich aber einigermaßen dadurch helsen, daß man die drei Hamptelemente in einem Kreis gegen einander itder stellt und sich Musterstüde sucht, wo jedes Element einzeln odwaltet. Alsdann sammle man Beispiele, die sich nach der einen oder nach der andern Seite hinneigen, die endlich die Bereinigung von allen dreien erscheint und somit der ganze Kreis in sich gesschlossen ist.

Auf diesem Wege gelangt man zu schönen Ansichten, sowohl der Dichtarten, als des Charafters der Nationen und ihres Geschmack in einer Zeitsolge. Und obgleich diese Versahrungsart mehr zu eigner Belehrung, Unterhaltung und Maaßregel, als zum Unterricht anderer geeignet sehn mag, so wäre doch vielleicht ein Schema aufzustellen, welches zugleich die äußeren zufälligen Formen und diese inneren nothwendigen Uranfänge in sassieher Ordnung darbrächte. Der Versuch jedoch wird immer so schwierig sehn als in der Natursunde das Bestreben den Bezug auszussuchnden der äußeren Kennzeichen von Mineralien und Pflanzen zu ihren inneren Bestandtheilen, um eine naturgemäße Ordnung dem Geiste darzustellen.

## **M**achtrag.

٠.

Höchst merkwürdig ist, daß die persische Poesie kein Drama hat. Hätte ein bramatischer Dichter aufsteben können, ihre ganze Literatur mußte ein anderes Ansehn gewonnen haben. Die Nation ist zur Ruhe geneigt,

sie läßt sich gern etwas vorerzählen, daher die Unzahl Mährchen und die gränzenlosen Gedichte. So ist auch sonst das orientalische Leben an sich selbst nicht gesprächig; der Despotismus befördert keine Wechselreden, und wir sinden, daß eine jede Einwendung gegen Willen und Besehl des Herrschers allenfalls nur in Citaten des Korans und bekannter Dichterstellen hervortritt, welches aber zugleich einen geistreichen Zustand, Breite, Tiese und Consequenz der Bildung voransset. Daß jedoch der Orientale die Gesprächssorm so wenig als ein anderes Boll entbehren mag, sieht man an der Hochschäung der Fabeln des Bidpai, der Wiederholung, Nachahmung und Fortsetung derselben. Die Bögelgespräche des Ferideddin Attar geben hievon gleichfalls das schönste Beispiel.

#### Buch - Grakel.

Der in jedem Tag düster befangene, nach einer aufgehellten Zukunft sich umschauende Mensch greift begierig nach Zufälligkeiten, um irgend eine weissagende Andeutung auszuhaschen. Der Unentschlossene sinder nur sein Heil im Entschluß, dem Ausspruch des Looses sich zu unterwerfen. Solcher Art ist die überall herkömmliche Orakelfrage an irgend ein bedeutendes Buch, zwischen dessen Blätter man eine Nadel versenkt und die dadurch bezeichnete Stelle beim Ausschlagen gläubig beachtet. Wir waren früher mit Personen genan verbunden, welche sich auf diese Weise bei der Bibel, dem Schatzsästlein und ähnlichen Erbauungswerken zutraulich Raths ersholten und mehrmals in den größten Nöthen Trost, ja Bestärkung fürs ganze Leben gewannen.

Im Orient finden wir diese Sitte gleichfalls in lebung; fie wird Fal genannt, und die Ehre derselben begegnete Hassien gleich nach seinem Tode. Denn als die Strenggläubigen ihn nicht seierlich beerdigen wollten, befragte man seine Gedichte, und als die bezeichnete Stelle seines Grabes ermähnt, das die Wanderer dereinst verehren würden, so folgerte man daraus, daß er auch müsse ehrenvoll begraben werden. Der westliche Dichter spielt ebenfalls auf diese Gewohnheit an und wünscht, daß seinem Bilchlein gleiche Ehre widersahren möge.

## Blumen - und Beichenwechsel.

Um nicht zu viel Gutes von der sogenannten Blumensprache zu denken, oder etwas Zartgefühltes davon zu erwarten, müssen wir ums durch Kenner belehren lassen. Man hat nicht etwa einzelnen Blumen Bedeutung gegeben, um sie im Strauß als Geheimschrift zu überreichen, und es sind nicht Blumen allein, die bei einer solchen flummen Unterhaltung Wort und Buchstaben bilden, sondern alles Sichtbare, Transportable wird mit gleichem Rechte angewendet.

Doch wie das geschehe, um eine Mittheilung, einen Gesühl= und Gebankenwechsel hervorzubringen, dieses können wir uns nur vorstellen, wenn wir die Haupteigenschaften orientalischer Poesse vor Augen haben: den weit umgreisenden Blick über alle Welt=Gegenstände, die Leichtigkeit zu reimen, sodann aber eine gewisse Lust und Richtung der Nation Räthsel aufzugeben, wodurch sich zugleich die Fähigkeit ausbildet Räthsel aufzulösen, welches densenigen deutlich sehn wird, deren Talent sich dahin neigt Charaden, Logogruphen und dergleichen zu behandeln.

Hiebei ist nun zu bemerken: wenn ein Liebendes dem Geliebten irgend einen Gegenstand zusendet, so muß der Empfangende sich das Wort aussprechen, und suchen was sich darauf reimt, sodann ausspähen, welcher unter den vielen möglichen Reimen für den gegenwärtigen Zustand passen möchte? Daß hiebei eine leidenschaftliche Divination obwalten müsse, fällt sogleich in die Augen. Ein Beispiel kann die Sache deutlich machen und so seh folgender kleiner Roman in einer solchen Correspondenz durchgeführt.

Die Wächter sind gebändiget Durch süße Liebesthaten; Doch wie wir uns verständiget, Das wollen wir verrathen; Denn, Liebchen, was uns Glück gebracht Das muß auch andern nuten, So wollen wir der Liebesnacht Die düstern Lampen puten. Und wer sodann mit uns erreicht Das Ohr recht abzuseimen, Und liebt wie wir, dem wird es leicht Den rechten Sinn zu reimen. Ich schielte dir, du schieltest mir, Es war soaleich verstanden.

Amarante

Rante Haar vom Tiger Haar ber Gazelle Blifchel von Haaren

Areive

Stroh Tranben Korallen

Manbeltern Riiben

Carotten Zwiebeln

Tranben, die weißen Tranben, die blauen

Oneden Relfen Narciffen Beilden Kirlden

Feber vom Raben Bon Papageien

Maronen Blei Rojenfarb

Seide

Bohnen Majoran Blan

Tranbe

Beeren Feigen Ich fah und brannte.

Wer schaute?

Ein Kihner Krieger. An welcher Stelle? Du follst's erfahren.

Meide.

Ich brenne lichterloh. Will's erlauben. Kannst mir gefallen.

Sehr gern.

Willst mich betrüben. Willst meiner spotten. Was willst du grübeln. Was soll ich vertrauen? Du wirst mich neden. Soll ich verwelten? Du must es wissen. Wart' ein Weilchen.

Willst mich zerknirschen? Ich nurß vich haben. Mußt mich besreien. Wo wollen wir wohnen?

Ich bin babei. Die Frende Karb.

3th leide.

Will bich schonen. Geht mich nichts an. Nimm's nicht genau.

Ich glande.

**Will's verwehren.** Lannst du schweigen?

Gold Leber Bavier Maklieben Nacht = Biolen Ein Faben Ein Zweig Strauk Winden Mirten Rasmin Melifien Cupreffen Bohnenblüthe Palf Roblen

3ch bin dir hold. Gebranch die Feber. So bin ich dir. Schreib nach Belieben. Ich laff es bolen. Bift eingelaben. Mach keinen Streich. Ich bin zu Haus. Wirst mich finden. Will dich bewirthen. Nimm mich bin. \* \* \* auf einem Kissen. Will's vergeffen. Du falich Gemitthe. Bift ein Schalt. Mag dich der \* \* \* holen.

Und hätte mit Boteinah so Nicht Oschemil sich verstanden, Wie wäre benn so frisch und froh Ihr Name noch vorhanden.

Borstehende seltsame Mittheilungsart wird sehr bald unter lebhaften, einander gewogenen Bersonen auszuüben sehn. Sobald der Geist eine solche Richtung nimmt, thut er Wunder. Zum Beleg aus manchen Geschichten nur Eine.

Zwei liebende Paare machen eine Lustfahrt von einigen Meilen, bringen einen frohen Tag mit einander zu; auf der Rücklehr unterhalten sie sich Charaden aufzugeben. Gar bald wird nicht nur eine jede, wie sie vom Munde kommt, sogleich errathen, sondern zuletzt sogar das Wort, das der andere denkt und eben zum Worträthsel umbilden will, durch die ummittelbarste Divination erkannt und ausgesprochen.

Indem man dergleichen zu unsern Zeiten erzählt und betheuert, darf man nicht fürchten lächerlich zu werden, da solche psichische Erscheinungen noch lange nicht an daszenige reichen, was der organische Magnetismus zu Tage gebracht hat.

## Chiffer.

Eine andere Art aber sich zu verständigen ist geistreich und herzlich! Wenn bei der vorigen Ohr und Wit im Spiele war, so ist es hier ein zartliebender ästhetischer Sinn, der sich der höchsten Dichtung gleich stellt.

Im Orient lernte man ben Koran auswendig und so gaben die Suren und Berse, durch die mindeste Anspielung, ein leichtes Berständniß unter den Gesibten. Das Gleiche haben wir in Deutschland ersebt, wo vor fünfzig Jahren die Erziehung dahin gerichtet war, die sämmtlichen Heranwachsenden bibelsest zu machen; man lernte nicht allein bedeutende Sprüche auswendig, sondern erlangte zugleich von den übrigen genugsame Kenntniß. Nun gab es mehrere Menschen, die eine große Fertigkeit hatten auf alles was vorkam biblische Sprüche anzuwenden und die heilige Schrift in der Conversation zu verdrauchen. Nicht zu läugnen ist, daß hieraus die witzigsten, anmuthigsten Erwiederungen entstanden, wie dem noch heutiges Tags gewisse ewig anwendbare Hauptstellen hie und da im Gespräch vorkommen.

Gleicherweise bebient man sich kassischer Worte, wodurch wir Gefühl und Greigniß als ewig wiederkehrend bezeichnen und aussprechen.

Auch wir vor fünfzig Jahren, als Jünglinge, die einheimischen Dichter verehrend, belebten durch Gedächtniß ihre Schriften und erzeugten ihnen den schönsten Beisall, indem wir unsere Gedanken durch ihre gewählten und gebildeten Worte ausdrücken und dadurch eingestanden, daß sie besser als wir unser Innerstes zu entsalten gewußt.

Um aber zu unserm eigentlichen Zwed zu gelangen, erinnern wir an eine, zwar wohlbekannte, aber doch immer geheinmisvolle Weisel, sich in Chiffern mitzutheilen; wenn nämlich zwei Personen, die ein Buch verabreben und, indem sie Seiten- und Zeilenzahl zu einem Briefe verbinden, gewiß sind, daß der Empfänger mit geringem Bemühen den Sim zussammen sinden werde.

Das Lieb, welches wir mit der Aubrik Chiffer bezeichnet, will auf eine solche Berabredung hindeuten. Liebende werden einig Hafisens Gedichte zum Werkzeug ihres Gefühlwechsels zu legen; sie bezeichnen Seite und Zeile die ihren gegenwärtigen Zustand ausdrückt, und so entstehen zusammengeschriebene Lieder vom schönsten Ausdruck; herrlich zerstreute Stellen des unschätzbaren Dichters werden durch Leidenschaft und Gesühl verbunden, Neigung und Bahl verleihen dem Ganzen ein inneres Leben,

und die Entfernten finden ein tröstliches Ergeben, indem sie ihre Traner mit Perlen seiner Worte schmilden.

Dir zu eröffnen Mein Herz verlangt mich; Hört' ich von beinem, Darnach verlangt mich; Wie blickt so traurig Die Welt mich an.

In meinem Sinne Wohnet mein Freund nur, Und sonsten keiner Und keine Feindspur. Wie Sonnenausgang Ward mir ein Vorsat!

Mein Leben will ich Nur zum Geschäfte Bon seiner Liebe Bon heut an machen. Ich benke seiner, Mir blutet's Herz.

Kraft hab' ich keine Als ihn zu lieben, So recht im Stillen. Was soll bas werben! Will ihn umarmen Und kann es nicht.

## Kunftiger Divan.

Man hat in Deutschland zu einer gewissen Zeit manche Druckschriften vertheilt, als Manuscript für Freunde. Wem dieses befremdlich sehn könnte, der bedenke daß doch am Ende jedes Buch nur für Theilnehmer, für Freunde, für Liebhaber des Verfassers geschrieben seh.

Meinen Divan besonders möcht' ich alsso bezeichnen, dessen gegenwärtige Ausgabe nur als unvollsommen betrachtet werden kann. In
jüngeren Jahren würd' ich ihn länger zurückgehalten haben, nun aber sind'
ich es vortheilhafter ihn selbst zusammenzustellen, als ein solches Geschäft,
wie Hasis, den Nachsommen zu hinterlassen. Denn eben daß dieses
Büchlein so da steht, wie ich es jeht mittheilen komnte, erregt meinen
Bunsch ihm die gebührende Bollständigkeit nach und nach zu verleihen.
Was davon allensalls zu hossen sein möchte, will ich Buch für Buch der
Reihe nach andeuten.

Buch des Dichters. Hierin, wie es vorliegt, werden lebhafte Eindricke mancher Gegenstände und Erscheinungen auf Sinnlichkeit und Gemilth enthusiastisch ausgedrückt und die näheren Bezüge des Dichters zum Drient angedeutet. Fährt er auf diese Weise fort, so kann der heitere Garten aufs anmuthigste verziert werden; aber höchst ersreulich wird sich die Anlage erweitern, wenn der Dichter nicht von sich und aus sich allein handeln wollte, vielmehr auch seinen Dank, Gönnern und Freunden zu Ehren, ausspräche, um die Lebenden mit freundlichem Wort sest zur halten, die Abgeschiedenen ehrenvoll wieder zurück zu rusen.

Hiebei ist jedoch zu bedenken, daß der orientalische Flug und Schwung, jene reich und übermäßig lobende Dichtart, dem Gefühl des Westländers vielleicht nicht zusagen möchte. Wir ergehen uns hoch und frei, ohne zu hoperbeln unser Zuslucht zu nehmen: denn wirklich nur eine reine, wohlgefühlte Poesie vermag allenfalls die eigentlichsten Borzüge trefslicher Männer auszusprechen, deren Bolltommenheiten man erst recht empfindet, wenn sie dahin gegangen sind, wenn ihre Eigenheiten uns nicht mehr kören und das Eingreisende ihrer Wirkungen uns noch täglich und stilndlich vor Augen tritt. Einen Theil dieser Schuld hatte der Dichter vor kurzem, dei einem herrlichen Feste (s. Massenzug 1818) in Allerhöchster Gegenwart, das Glild nach seiner Weise gemithlich abzutragen.

Das Buch Hafis. Wenn alle biejenigen, welche sich ber arabisischen und verwandter Sprache bedienen, schon als Poeten geboren und erzogen werden, so kann man sich benken, daß unter einer solchen Nation vorzägliche Geister ohne Zahl hervorgehen. Wenn nun aber ein solches

Bolk in fünshundert Jahren nur sieben Dichtern den ersten Rang zugesteht, so müssen wir einen solchen Ausspruch zwar mit Ehrsurcht annehmen, allein es wird uns zugleich vergönnt sehn nachzusorschen, worin ein solcher Borzug eigentlich begründet sehn könne.

Diese Aufgabe insofern es möglich ist zu lösen, möchte wohl auch bem künstigen Divan vorbehalten sehn. Denn, um nur von Hasis zu reben, wächst Bewunderung und Neigung gegen ihn, jemehr man ihn kennen lernt. Das glücklichste Naturell, große Bildung, freie Facilität und die reine Ueberzeugung, daß man den Menschen nur alsbann behagt, wenn man ihnen vorsingt was sie gern, leicht und bequem hören, wobei man ihnen denn auch etwas Schweres, Schwieriges, Unwillsommenes gelegentlich mit unterschieben darf: alles dieses sind Borzilge und Eigenthümlichsteiten, deren wir uns bei Hasis ersreuen, und die uns zu serneren Gedichten über ihn noch reichlichen Stoff bieten werden.

Buch der Liebe würde sehr anschwellen, wenn sechs Liebespaare in ihren Freuden und Leiden entschiedener aufträten und noch andere neben ihnen aus der düstern Bergangenheit mehr oder weniger klar hervorgingen. Wamit und Afra z. B. von denen sich außer den Namen keine weitere Nachricht sindet, könnten solgendermaßen eingeführt werden:

> Ja! Lieben ist ein groß Vervienst! Wer sindet schöneren Gewinnst? — Du wirst nicht mächtig, wirst nicht reich, Jedoch den größten Helden gleich. Wan wird, so gut wie vom Bropheten, Bon Wamit und von Asra reden. — Nicht reden wird man, wird sie nennen: Die Namen milssen alle kennen. Was sie gethan, was sie gesibt Das weiß kein Mensch! Daß sie geliebt Das wissen wir. Genug gesagt! Wenn man nach Wamit und Asra fragt.

Richt weniger ist bieses Buch geeignet zu symbolischer Abschweifung, beren man sich in den Felbern des Orients kaum enthalten kann. Der

geistreiche Mensch, nicht zufrieden mit dem was man ihm darstellt, betrachtet alles was sich den Sinnen darbietet, als eine Bermummung, wohinter ein höheres geistiges Leben sich schalkhaft-eigensinnig versteckt, um uns anzuziehen und in edlere Regionen auszulocken. Berfährt hier der Dichter mit Bewustsehn und Maaß, so kann man es gelten lassen, sich daran freuen und zu entschiedenerem Auffluge die Fittige versuchen.

Buch ber Betrachtungen erweitert sich jeden Tag demjenigen der im Ocient hauset; dem alles ist dort Betrachtung, die zwischen dem Sinnlichen und Uebersinnlichen hin und her wogt, ohne sich für eins oder das andere zu entscheiden. Dieses Nachdenken, wozu man aufgesordert wird, ist von ganz eigener Art; es widmet sich nicht allein der Klugbeit, obgleich diese die stärksten Forderungen macht, sondern es wird zugleich auf jene Punkte geführt, wo die seltsamsten Probleme des Erde-Lebens strack und unerdittlich vor uns stehen und uns nöthigen dem Zusall, einer Borsehung und ihren unerforschlichen Rathschlissen dem Zusall, einer Borsehung und ihren unerforschlichen Rathschlissen die Knie zu beugen und unbedingte Ergebung als höchstes politisch-sittlich-religiöses Gesetz auszusprechen.

Buch bes Unmuths. Wenn die übrigen Bücher anwachsen, fo erlaubt man auch wohl biesem bas gleiche Recht. Erst muffen sich anmuthige, liebevolle, verständige Buthaten versammeln, ebe die Ausbrüche des Unmuths erträglich sehn können. Allgemein menschliches Wohlwollen, nachsichtiges hülfreiches Gefühl verbindet ben Himmel mit der Erde und bereitet ein den Menschen gegönntes Baradies. Dagegen ift der Unmuth stets egoistisch, er besteht auf Forberungen, beren Gewährung ihm außen blieb; er ist anmaglich, abstoßend und erfreut niemand, selbst diejenigen kanm bie von gleichem Gefühl ergriffen sind. Demungeachtet aber kann ber Mensch solche Explosionen nicht immer zurückhalten, ja er thut wohl, wenn er seinem Berbruß, besonders über verhinderte, gestörte Thätigkeit, auf diese Weise Luft zu machen trachtet. Schon jetzt batte dieses Buch viel ftarter und reicher sehn sollen; boch haben wir manches, um alle Mifftimmung zu verhüten, bei Seite gelegt. Wie wir benn bierbei bemerken, daß bergleichen Aeukerungen, welche für den Augenblick bedenklich

scheinen, in der Folge aber, als unverfänglich, mit heiterkeit und Wohlwollen aufgenommen werden, unter Rubrik Paralipomena fünftigen Jahren aufgespart worden.

Dagegen ergreifen wir biefe Gelegenheit von der Anmakung zu reben, und awar vorerst, wie sie im Orient zur Erscheinung kommt. Herrscher selbst ist ber erste Anmagliche, ber bie übrigen alle auszuschließen scheint. Ihm stehen alle zu Dienst, er ift Gebieter seiner felbst, niemand gebietet ihm, und sein eigener Wille erschafft die übrige Welt. fo daß er sich mit ber Sonne, ja mit bem Weltall vergleichen kann. Auffallend ist es jedoch, daß er eben dadurch genöthigt ist sich einen Mitregenten zu erwählen, ber ihm in diesem unbegränzten Felde beistehe. ja ihn ganz eigentlich auf dem Weltenthrone erhalte. Es ist der Dichter, ber mit und neben ihm wirkt und ihn über alle Sterbliche erhöht. Sam= meln sich nun an seinem Hofe viele bergleichen Talente, so gibt er ihnen einen Dichterkönig, und zeigt baburch, daß er das böchste Talent für seines Gleichen anerkenne. Hieburch wird ber Dichter aber aufgeforbert, ja verleitet, eben so hoch von sich zu benken als von dem Fürsten, und fich im Mitbesit ber größten Vorzüge und Glückeligkeiten zu fühlen. Hierin wird er bestärkt burch die gränzenlosen Geschenke, die er erhält, burch ben Reichthum, ben er sammelt, burch die Einwirkung, die er aus-Auch setzt er sich in dieser Denkart so fest, daß ihn irgend ein Miklingen seiner Hoffnungen bis zum Wahnstnn treibt. Firdust erwartet für sein Schah Nameh, nach einer früheren Aeukerung bes Raisers, sechzigtausend Goldstücke; ba er aber bagegen nur sechzigtaufend Silberstücke erhält, eben da er sich im Babe befindet, theilt er die Summe in drei Theile, schenkt einen bem Boten, einen bem Babemeifter und ben britten bem Sorbetschenken, und vernichtet sogleich, mit wenigen ehrenrührigen Schmähzeilen, alles Lob was er seit so vielen Jahren bem Schah gespendet. Er entfliebt, verbirgt sich, widerruft nicht, sondern trägt feinen Sag auf bie Seinigen über, fo daß seine Schwester ein ansehnliches Beschent, vom begütigten Sultan abgesendet, aber leiber erft nach bes Brubers Tob ankommend, gleichfalls verschmäht und abweis't.

Wollten wir nun das alles weiter entwickeln, so würden wir sagen, daß vom Thron, durch alle Stufen hinab, dis zum Derwisch an der Straßenecke alles voller Anmaßung zu finden seh, voll weltlichen und geistlichen Hochmuths, der auf die geringste Beranlassung sogleich gewaltsam hervorspringt.

Mit diesem stitlichen Gebrechen, wenn man's dafür halten will, sieht es, im Westlande gar wunderlich aus. Bescheidenheit ist eigentlich eine gesellige Tugend, sie deutet auf große Ausbildung; sie ist eine Selbstverlängnung nach außen, welche, auf einem großen innern Werth ruhend, als die höchste Eigenschaft des Menschen angesehen wird. Und so hören wir, daß die Menge immer zuerst an den vorzüglichsten Menschen die Bescheidenheit preist, ohne sich auf ihre sibrigen Qualitäten sonderlich einzulassen. Bescheidenheit aber ist immer mit Verstellung verknüpft und eine Art Schmeichelei, die um desto wirksamer ist als sie ohne Zudringlichseit dem andern wohlthut, indem sie ihn in seinem behaglichen Selbstzgesühle nicht irre macht. Alles aber was man gute Gesellschaft neunt, besteht in einer immer wachsenden Berneinung seiner selbst, so daß die Societät zuletzt ganz Null wird; es müßte denn das Talent sich ausbilden, daß wir, indem wir unsere Eitelseit besriedigen, der Eitelseit des andern zu schmeicheln wissen.

Mit den Anmasungen unsers westlichen Dichters aber möchten wir die Landsleute gern versöhnen. Gine gewisse Aufschneiderei durfte dem Divan nicht sehlen, wenn der orientalische Charakter einigermaßen ausgebrildt werden sollte.

In die unerfreuliche Anmaßung gegen die höheren Stände konnte der Dichter nicht verfallen. Seine glückliche Lage überhob ihn jedes Kampfes mit Despotismus. In das Lob, das er seinen fürstlichen Gebietern zollen könnte, stimmt ja die Welt mit ein. Die hohen Personen, mit denen er sonst in Berhältniß gestanden, pries und preist man noch immer. Ja man kam dem Dichter vorwersen, daß der enkomiastische Theil seines Divans nicht reich genug sen.

Was aber das Buch des Unmuths betrifft, so möchte man wohl einiges daran zu tadeln finden. Jeder Unmuthige drückt zu deutlich aus, daß seine persönliche Erwartung nicht erfüllt, sein Berdienst nicht auerkannt seh. So auch er! Bon oben herein ist er nicht beengt, aber von unten und von der Seite leidet er. Eine zudringliche, oft platte, oft tücksiche Wenge, mit ihren Chorführern, lähmt seine Thätigkeit; erst wassnet ersich mit Stolz und Berdruß, dann aber, zu scharf gereizt und geprest, sühlt er Stärke genug sich durchzuschlagen.

Sobann aber werben wir ihm zugestehen, daß er mancherlei Anmafungen baburch zu milbern weiß, daß er sie, gefühlvoll und kunftreich zulett auf die Geliebte bezieht, sich vor ihr demuthigt, ja vernichtet. Herz und Geist des Lesers wird ihm dieses zu gute schreiben.

Buch ber Sprüche, sollte vor andern anschwellen; es ist mit den Büchern der Betrachtung und des Unmuths ganz nahe verwandt. Orientalische Sprüche jedoch behalten den eigenthümlichen Charakter der ganzen Dichtkunst, daß sie sich sehr oft auf sehr sinnliche, sichtbare Gegenstände beziehen; und es sinden sich viele darunter, die man mit Recht lakonische Barabeln nennen könnte. Diese Art bleibt dem Westländer die schwerste, weil unsere Umgebung zu trocken, geregelt und prosaisch erscheint. Alle beutsche Sprüchwörter jedoch, wo sich der Sinn zum Gleichniß umbildet, können hier gleichsalls unser Wuster seyn.

Buch des Timur. Sollte eigentlich erst gegründet werden, umd vielleicht müßten ein paar Jahre hingehen, damit uns die allzunah liegende Deutung ein erhöhtes Anschaum ungeheurer Weltereignisse nicht mehr verstümmerte. Erheitert könnte diese Tragödie werden, wenn man des sürchterlichen Weltverwüssters laumigen Zug = und Zeltgefährten Aussreddin Chodscha von Zeit zu Zeit auftreten zu lassen sich entschlösse. Sute Stunden, freier Sinn werden hiezu die beste Förderniss verleihen. Ein Musterstück der Geschichtchen die zu uns herüber gekommen, sügen wir bei.

Timur war ein häslicher Mann; er hatte ein blindes Auge und einen lahmen Fuß. Indem nun eines Tages Chodscha um ihn war, tratte sich Timur den Kopf, denn die Zeit des Barbierens war gekommen, und befahl, der Barbier solle gerusen werden. Nachdem der Kopf geschoren war, gab der Barbier, wie gewöhnlich, Timur den Spiegel in die Hand. Timur sah sich im Spiegel und sand sein Ansehen gar zu häslich. Darüber sing er an zu weinen, auch der Chodscha hub an zu weinen, und so weinten sie ein paar Stunden. Hierauf trösteten einige Gesellschafter den Timur und unterhielten ihn mit sonderbaren Erzählungen, um ihn alles vergessen zu machen. Timur hörte auf zu weinen, der Chodscha aber hörte nicht auf, sondern sing erst recht au stärker zu weinen. Endlich sprach Timur zu Chodscha: höre! ich habe in den Spiegel geschaut und habe

mich sehr hästlich gesehen, darüber betrübte ich nich, weil ich nicht allein Kaiser bin, sondern auch viel Bermögen und Stavinnen habe, daneben aber so hästlich bin, darum habe ich geweint. Und warum weinst du noch ohne Aushören? Der Chodscha autwortete: wenn du nur einmal in den Spiegel gesehen und bei Beschauung deines Gesichts es gar nicht hast anshalten können dich anzusehen, sondern darüber geweint hast, was sollen wir denn thun, die wir Racht und Tag dein Gesicht anzusehen haben? Benn wir nicht weinen, wer soll denn weinen! besthalb habe ich geweint.

— Timm kam vor Lachen außer sich.

Buch Suleika. Dieses, ohnehin tas stärkte der ganzen Sammlung, möchte wohl für abgeschlossen anzusehen sehn. Der Hauch und Geist einer Leidenschaft, der durch das Ganze weht, kehrt nicht leicht wieder zurück, wenigstens ist dessen Rückker, wie die eines guten Weinjahres, in Hoffnung und Demuth zu erwarten.

Ueber das Betragen des westlichen Dichters aber, in diesem Buche, dürsen wir einige Betrachtungen anstellen. Nach dem Beispiele mancher östlichen Borgänger hält er sich entsernt vom Sultan. Als genügsamer Derwisch darf er sich sogar dem Fürsten vergleichen; denn der gründliche Bettler soll eine Art von König sehn. Armuth giebt Berwegenheit. Irdische Güter und ihren Berth nicht anzuerkennen, nichts oder wenig davon zu verlangen ist sein Entschluß, der das sorgloseste Behagen erzeugt. Statt einen angstvollen Besitz zu suchen, verschenkt er in Gedanken Länder und Schätze, und spottet über den der sie wirklich besaß und verlor. Eigentlich aber hat sich unser Dichter zu einer freiwilligen Armuth bekannt, um desto stolzer auszutreten, daß es ein Mädchen gebe, die ihm deswegen doch hold und gewärtig ist.

Aber noch eines größern Mangels rilhmt er fich: ihm entwich die Ingend; sein Alter, seine grauen Haare schmildt er mit der Liebe Suleika's, nicht geckenhast zudringlich, nein! ihrer Gegenliebe gewiß. Sie, die Geistreiche, weiß den Geist zu schätzen, der die Jugend früh zeitigt und das Alter versüngt.

Das Schenken Buch. Weber die unmäßige Neigung zu dem halbverbotenen Beine, noch das Zartgefühl für die Schönheit eines heranwachsenden Knaben durfte im Divan vermist werden; letzteres wollte jedoch unseren Sitten gemäß in aller Reinheit behandelt sehn.

Die Wechselneigung bes früheren und späteren Alters beutet eigentlich auf ein acht pabagogisches Berhältniß. Gine leibenschaftliche Neigung bes Rindes zum Greise ist keineswegs eine seltene, aber selten benutzte Erscheinung. hier gewahre man ben Bezug bes Enkels zum Grofvater, bes spätgebornen Erben zum überraschten zärtlichen Bater. In biesem Berhältniß entwickelt fich eigentlich ber Klugfinn ber Kinder; fie find aufmerkfam auf Burbe, Erfahrung, Gewalt bes Aelteren; rein geborne Seelen empfinden dabei bas Bedurfnig einer ehrfurchtsvollen Neigung: das Alter wird hievon ergriffen und festgehalten. Empfindet und benutzt bie Jugend ihr Uebergewicht um kindliche Zwecke zu erreichen, kindische Bedürfnisse zu befriedigen, so verföhnt uns die Anmuth mit frühzeitiger Schalkheit. Höchst rührend aber bleibt bas heranstrebende Gefühl bes Rnaben, der, von dem hohen Geiste des Alters erregt, in sich selbst ein Staunen fühlt, bas ihm weiffagt, auch bergleichen könne fich in ihm entwideln. Wir versuchten so schöne Verhältnisse im Schenkenbuche anzudeuten und gegenwärtig weiter auszulegen. Saabi hat jedoch uns einige Beisviele erhalten, beren Zartheit, gewiß allgemein anerkannt, bas vollkommenfte Berftandnift eröffnet.

Folgenbes nämlich erzählt er in seinem Rosengarten: "Als Mahmub ber König zu Chuaresm mit bem König von Chattaj Friede machte, bin ich zu Kaschler (einer Stadt der Usbeken oder Tartern) in die Kirche gekommen, woselbst, wie ihr wist, auch Schule gehalten wird, und habe allda einen Knaden gesehen, wunderschön von Gestalt und Angesicht. Dieser hatte eine Grammatik in der Hand um die Sprache rein und gründlich zu lernen; er las laut und zwar ein Erempel von einer Regel: Sarada Seidon Amran. Seidon hat Amran geschlagen oder bekriegt. Amran ist der Accusativus. (Diese beiden Namen stehen aber hier zu allgemeiner Andentung von Gegnern, wie die Deutschen sagen: Hinz oder Kunz.) Alls er nun diese Worte einigemal wiederholt hatte, um sie dem Gedächtniß einzuprägen, sagte ich: es haben ja Chuaresm und Chattaj endlich Friede gemacht, sollen denn Seidon und Amran stets Krieg gegen einander sühren? Der Knade lachte allerliebst und fragte was ich für ein



mich sehr häßlich gesehen, darüber betrübte ich mich, weil ich nicht allein Raiser bin, sondern auch viel Bermögen und Skavinnen habe, daneben aber so häßlich din, darum habe ich geweint. Und warum weinst du noch ohne Aushören? Der Chodscha antwortete: wenn du nur einmal in den Spiegel gesehen und dei Beschauung deines Gesichts es gar nicht hast aushalten können dich anzusehen, sondern darüber geweint hast, was sollen wir denn thun, die wir Nacht und Tag dein Gesicht anzusehen haben? Wenn wir nicht weinen, wer soll denn weinen! deshalb habe ich geweint.

— Timur kam vor Lachen außer sich.

Buch Suleika. Dieses, ohnehin tas stärkse der ganzen Sammlung, möchte wohl für abgeschlossen anzusehen sehn. Der Hauch und Geist einer Leidenschaft, der durch das Ganze weht, kehrt nicht leicht wieder zurück, wenigstens ist dessen Rücksehr, wie die eines guten Weinjahres, in Hoffnung und Demuth zu erwarten.

Ueber das Betragen des westlichen Dichters aber, in diesem Buche, dilrsen wir einige Betrachtungen anstellen. Nach dem Beispiele mancher östlichen Borgänger hält er sich entsernt vom Sultan. Als gentigsamer Derwisch darf er sich sogar dem Fürsten vergleichen; denn der gründliche Bettler soll eine Art von König sehn. Armuth giebt Berwegenheit. Irdische Güter und ihren Werth nicht anzuerkennen, nichts oder wenig davon zu verlangen ist sein Entschluß, der das sorgloseste Behagen erzeugt. Statt einen angstvollen Besitz zu suchen, verschenkt er in Gedanken Länder und Schätze, und spottet liber den der sie wirklich besaß und verlor. Sigentlich aber hat sich unser Dichter zu einer freiwilligen Armuth bekannt, um desto stolzer auszutreten, daß es ein Mädchen gebe, die ihm deswegen doch hold und gewärtig ist.

Aber noch eines größern Mangels rihmt er sich: ihm entwich die Jugend; sein Alter, seine grauen Haare schmikkt er mit der Liebe Suleika's, nicht gedenhaft zudringlich, nein! ihrer Gegenliebe gewiß. Sie, die Geistreiche, weiß den Geist zu schätzen, der die Jugend frith zeitigt und das Alter verstungt.

Das Schenken Buch. Weber die unmäßige Neigung zu bem halbverbotenen Beine, noch das Zartgefühl für die Schönheit eines heran-wachsenden Knaben durfte im Divan vermißt werden; letzteres wollte jedoch unseren Sitten gemäß in aller Reinheit behandelt sehn.

Die Wechselneigung des früheren und späteren Alters deutet eigentlich auf ein acht pabagogisches Berhältnift. Gine leibenschaftliche Neigung bes Rinbes jum Greife ift teineswegs eine feltene, aber felten benutte Erscheinung. Sier gewahre man ben Bezug bes Entels zum Grofvater, bes spätgebornen Erben zum überraschten zärtlichen Bater. In biesem Berhältniß entwickelt sich eigentlich ber Klugsinn ber Kinder; sie sind aufmerkfam auf Wirbe, Erfahrung, Gewalt bes Aelteren; rein geborne Seelen empfinden dabei bas Bedürfnif einer ehrfurchtsvollen Neigung: das Alter wird hievon ergriffen und festgehalten. Empfindet und benutt bie Jugend ihr Uebergewicht um kindliche Zwecke zu erreichen, kindische Beburfnisse zu befriedigen, fo verfohnt uns die Anmuth mit frubzeitiger Schalkheit. Höchft rührend aber bleibt bas heranstrebende Gefühl bes Rnaben, ber, von bem boben Beiste bes Alters erregt, in sich selbst ein Staumen fliblt, bas ihm weissaat, auch bergleichen könne sich in ihm entwickeln. Wir verfuchten fo schöne Verhältnisse im Schenkenbuche anzudeuten und gegenwärtig weiter auszulegen. Saadi hat jedoch uns einige Beispiele erhalten, beren Zartheit, gewiß allgemein anerkannt, bas vollkommenfte Verständnift eröffnet.

Folgendes nämlich erzählt er in seinem Rosengarten: "Als Mahmub der König zu Chuaresm mit dem König von Chattaj Friede machte, bin ich zu Kascher (einer Stadt der Usbeken oder Tartern) in die Kirche gekommen, woselbst, wie ihr wist, auch Schule gehalten wird, und habe allda einen Knaden gesehen, wunderschön von Gestalt und Angesicht. Dieser hatte eine Grammatik in der Hand um die Sprache rein und gründlich zu lernen; er las laut und zwar ein Erempel von einer Regel: Saraba Seidon Amran. Seidon hat Amran geschlagen oder bekriegt. Amran ist der Accusativus. (Diese beiden Namen stehen aber hier zu allgemeiner Andeutung von Gegnern, wie die Deutschen sagen: Hinz oder Kunz.) Alls er nun diese Worte einigemal wiederholt hatte, um sie dem Gedächtniss einzuprägen, sagte ich: es haben ja Chuaresm und Chattaj endlich Friede gemacht, sollen dem Seidon und Amran stets Krieg gegen einander führen? Der Knade lachte allerliebst und fragte was ich für ein

Landsmann seh? und als ich antwortete: von Schiras, fragte er: ob ich nicht etwas von Saadi's Schriften answendig könnte, da ihm die perstsche Sprache sehr wohl gefalle?

Ich antwortete: gleichwie bein Gemilth aus Liebe gegen die reine Sprache sich der Grammatik ergeben hat, also ist auch mein Herz der Liebe zu dir völlig ergeben, so daß deiner Natur Bildniß das Bildniß meines Berstandes entraubet. Er betrachtete mich mit Ausmerksamkeit, als wollt' er forschen, ob das was ich sagte Worte des Dichters, oder meine eignen Gestühle sehen; ich aber suhr fort: du hast das Herz eines Liebhabers in dein Netz gefangen, wie Seidon. Wir gingen gerne mit dir um, aber du bist gegen uns, wie Seidon gegen Amran, abgeneigt und seinblich. Er aber antwortete mir mit einiger bescheidenen Berlegenheit in Bersen aus meinen eignen Gedichten und ich hatte den Bortheil ihm auf eben die Weise das allerschönste sagen zu können, und so lebten wir einige Tage in anmuthigen Unterhaltungen. Als aber der Hos stücken, sagte einer von unsern Gesährten zu ihm: das ist Saadi selbst nach dem du gefragt hast.

Der Knabe kam eilend gelaufen, stellte sich mit aller Ehrerbietung gar freundlich gegen mir an und wilnschte, daß er mich boch eher gekannt hätte, und sprach: warum hast bu diese Tage ber mir nicht offenbaren und fagen wollen, ich bin Saabi, bamit ich bir gebuhrende Ehre nach meinem Vermögen anthun und meine Dienste vor beinen Füßen bemüthigen können. Aber ich antwortete: indem ich dich ansah, konnte ich das Wort, ich bin's, nicht aus mir bringen, mein Berg brach auf gegen bir als eine Rose, die zu blüben beginnt. Er sprach ferner, ob es benn nicht möglich wäre, daß ich noch etliche Tage daselbst verharrte, damit er etwas von mir in Kunst und Wissenschaft lernen könnte; aber ich antwortete: es kann nicht sehn; benn ich sehe hier vortreffliche Leute awischen großen Bergen siten, mir aber gefällt, mich vergnügt nur eine Söhle in ber Welt zu haben und daselbst zu verweilen. Und als er mir darauf etwas betribt vorkam, sprach ich: warum er fich nicht in die Stadt begebe, woselbst er sein Herz vom Bande der Traurigkeit befreien und fröhlicher leben könnte. Er antwortete: da find zwar viel schöne und anmuthige Bilber, es ift aber auch kothig und schläpfrig in ber Stadt, daß auch wohl Elephanten gleiten und fallen könnten; und so würd' auch ich, bei

Anschauung böser Exempel, nicht auf sestem Fuße bleiben. Als wir so gesprochen, küßten wir ums barauf Kopf und Angesicht und nahmen unsern Abschied. Da wurde benn wahr was ber Dichter sagt: Liebende sind im Scheiden dem schönen Apsel gleich; Wange die sich an Wange drückt wird vor Lust und Leben rosh; die andere hingegen ist bleich wie Kummer und Krankheit."

An einem andern Orte erzählt berfelbige Dichter:

"In meinen jungen Jahren pflog ich mit einem Jüngling meines Gleichen aufrichtige beständige Freundschaft. Sein Antlit war meinen Augen die himmelsregion, wohin wir uns, im Beten, als zu einem Magnet wenden. Seine Gesellschaft mar von meines ganzen Lebens Wandel und Handel ber beste Gewinn. 3ch halte bafür, bak feiner unter ben Menschen, (unter ben Engeln möchte es allenfalls fenn.) auf ber Welt gewesen, ber sich ihm batte vergleichen können an Gestalt. Aufrichtigkeit und Ehre. Nachdem ich solcher Freundschaft genossen, bab' ich es verredet und es däucht mir imbillig zu sehn nach seinem Tode meine Liebe einem andern zuzuwenden. Ohngefähr gerieth fein Fuß in die Schlinge seines Verbangnisses, bak er schleunigst ins Grab mufte. 3ch babe eine gute Zeit auf seinem Grabe als ein Wächter gesessen und gelegen und gar viele Trauerlieder über seinen Tod und unser Scheiden ausgesprochen, welche mir und andern noch immer rührend bleiben."

Buch ber Parabeln. Obgleich bie westlichen Nationen vom Reichthum bes Orients sich vieles zugeeignet, so wird sich boch hier noch manches einzuernten sinden, welches näher zu bezeichnen wir solgendes eröffnen.

Die Parabeln sowohl als andere Dichtarten des Orients, die sich auf Sittlichleit beziehen, kann man in drei verschiedene Rubriken nicht ungeschickt eintheilen: in ethische, moralische und ascetische. Die ersten enthalten Ereignisse und Andeutungen, die sich auf den Menschen überhaupt und seine Zustände beziehen, ohne daß dabei ausgesprochen werde was gut oder bös seh. Dieses aber wird durch die zweiten vorzüglich herausgesetzt und dem Hörer eine vernünstige Wahl vorbereitet. Die dritte hingegen süch noch eine entschiedene Köthigung hinzu: die sittliche Anregung wird Gebot und Geses. Diesen läst sich eine vierte anssigen: sie stellen die

wunderbaren Führungen und Fügungen dar, die aus unerforschlichen unbegreiflichen Rathschliffen Gottes bervorgeben; lehren und bestätigen ben eigentlichen Jolam, die unbedingte Ergebung in ben Willen Gottes, die Ueberzeugung, daß niemand seinem einmal bestimmten Loose ausweichen könne. Will man noch eine fünfte hinzuthun, welche man die mystische nennen mufite: fie treibt ben Menschen aus bem vorhergebenben Auftand. ber noch unmer ängstlich und brudend bleibt, zur Bereinigung mit Gott schon in biesem Leben und zur vorläufigen Entsagung berjenigen Guter, beren allenfallfiger Berluft uns schmerzen könnte. Sondert man die verschiedenen Zwecke bei allen bilblichen Darstellungen bes Drients, so hat man schon viel gewonnen, indem man sich sonst in Bermischung berfelben immer gehindert fliblt, bald eine Nutsanwendung fucht, wo keine ist, bann aber eine tieferliegende Bedeutung überfieht. Auffallende Beifpiele fammt= licher Arten zu geben, müßte bas Buch ber Parabeln interessant und lehrreich machen. Wohin die von uns diefimal vorgetragenen zu ordnen fenn möchten, wird dem einsichtigen Lefer überlaffen.

Buch bes Parfen. Nur vielsache Ableitungen haben ben Dichter verhindert die so abstract scheinende und doch so praktisch eingreisende Sonn und Feuer-Berehrung in ihrem ganzen Umfange dichterisch darzustellen, wozu der herrlichste Stoff sich andietet. Möge ihm gegönnt sehn, das Versäumte glücklich nachzuholen.

Buch bes Parabieses. Auch diese Region des mahometanischen Glaubens hat noch viele wunderschöne Plätze, Paradiese im Paradiese, daß man sich daselbst gern ergehen, gern ansiedeln möchte. Scherz und Ernst verschlingen sich hier so lieblich in einander, und ein verklärtes Alltägliche verleiht und Flügel zum Höheren und Höchsten zu gelangen. Und was sollte den Dichter hindern, Mahomets Wunderpferd zu besteigen und sich durch alle Himmel zu schwingen? warum sollte er nicht ehrsurchtsvoll jene heilige Nacht seiern, wo der Koran vollständig dem Propheten von obenher gebracht ward? Hier ist noch gar manches zu gewinnen.

#### Alt-Ceftamentliches.

Nachdem ich mir nun mit der süßen Hoffmung geschmeichelt sowohl für den Dwan als für die beigesügten Erklärungen in der Folge noch manches wirken zu können, durchlause ich die Borarbeiten, die, ungenutzt und unausgestührt, in zahllosen Blättern vor mir liegen; und da sind ich denn einen Auffat, vor fünsundzwanzig Jahren geschrieben, auf noch ältere Papiere und Studien sich beziehend.

Aus meinen biographischen Versuchen werden sich Freunde wohl erinnern, daß ich dem ersten Buch Wosis viel Zeit und Ausmerksamkeit gewidmet, und manchen jugendlichen Tag entlang in den Paradiesen des Orients mich ergangen. Aber auch den solgenden historischen Schriften war Neigung und Fleiß zugewendet. Die vier letzten Bücher Mosis nöthigten zu plinktlichen Bemühungen, und nachstehender Aussatz enthält die wunderlichen Resultate derselben. Mag ihm nun an dieser Stelle ein Platz gegönnt sehn. Denn wie alle unsere Wanderungen im Orient durch die heiligen Schriften veranlaßt worden, so kehren wir immer zu denselben zurück, als den erquicklichsten, obgleich hie und da getrübten, in die Erde sich verbergenden, sodann aber rein und frisch wieder hervorspringenden Duellwassern.

# Ifrael in der Wafte.

"Da kam ein neuer König auf in Aegypten, der wußte nichts von Joseph." Wie dem Herrscher so auch dem Volke war das Andenken seines Wohlthäters verschwunden, den Ifraeliten selbst scheinen die Namen ihrer Urväter nur wie alt herkömmliche Klänge von weitem zu tönen. Seit vierhundert Jahren hatte sich die kleine Familie unglaublich vermehrt. Das Versprechen, ihrem großen Ahnherren von Gott unter so vielen Unwahrscheinlichkeiten gethan, ist erfüllt; allein was hilft es ihnen! Gerade biese große Zahl macht sie den Haupteinwohnern des Landes verdächtig. Man sucht sie zu quälen, zu ängstigen, zu belästigen, zu vertigen, und so sehr sich auch ihre hartnäckige Ratur dagegen wehrt, so sehen sie doch ihr gänzliches Verderben wohl voraus, als man sie, ein disheriges freies

Hirtenvoll, nöthiget in und an ihren Gränzen mit eignen Händen feste Städte zu bauen, welche offenbar zu Zwing = und Kerkerplätzen für sie bestimmt sind.

Hier fragen wir mm, ehe wir weiter gehen und uns durch sonderbax, ja unglücklich redigirte Bücher mühsam durcharbeiten: was wird uns denn als Grund, als Urstoff von den vier letzten Büchern Mosis übrig bleiben, da wir manches dabei zu erinnern, manches daxans zu entsernen für nöthig sinden?

Das eigentliche, einzige und tiefste Thema der Welt- und Menschengeschichte, dem alle übrigen untergeordnet sind, bleibt der Conslict des Unglandens und Glaubens. Alle Spochen, in welchen der Glaube herrscht, unter welcher Gestalt er and wolle, sind glänzend, herzerhebend und fruchtbar sin Mitwelt und Nachwelt. Alle Spochen dagegen in welchen der Unglande, in welcher Form es seh, einen kümmerlichen Sieg behanptet, und wenn sie anch einen Angenblick mit einem Scheinglauze prahlen sollten, verschwinden vor der Nachwelt, weil sich niemand gern mit Erkenntnis des Unfruchtbaren abquälen mag.

Die vier letzten Bücher Mosis haben, wenn uns das erste den Triumph des Glaubens darstellte, den Unglanden zum Thema, der, auf die kleinlichste Weise, den Glauden, der sich aber freilich anch nicht in seiner ganzen Fülle zeigt, zwar nicht bestreitet und dekämpst, jedoch sich ihm von Schritt zu Schritt in den Weg schiebt, und ost durch Wohlthaten, öster aber noch durch grenliche Strasen nicht geheilt, nicht ausgerottet, sondern nur angenblicklich beschwichtigt wird, und desphalb seinen schleichenden Gang derzestalt immer sortsetzt, daß ein großes, edles, auf die herrlichsten Berheitzungen eines zwerlässigen Nationalgottes unternommenes Geschäft gleich in seinem Ansange zu scheitern droht, und auch niemals in seiner ganzen Fülle vollendet werden kann.

Wenn uns das Ungemithliche dieses Inhalts, der, wenigstens für den ersten Anblick, verworrene, durch das Ganze laufende Grundsaden unlustig und verdrießlich macht, so werden diese Blücher durch eine höchst traurige, undegreisliche Redaction ganz ungenießbar. Den Gang der Geschichte sehen wir überall gehemmt durch eingeschaltete zahllose Gesehe, von deren größtem Theil man die eigentliche Ursache und Absicht nicht einsehen kann, wenigstens nicht warmn sie in dem Angendick gegeben worden, oder, wenn sie spätern Ursprungs sind, warmn sie hier angesährt und

eingeschaltet werben. Man sieht nicht ein, warum bei einem so ungeheuern Feldzuge, dem ohnehin so viel im Wege stand, man sich recht absichtlich und kleinlich bemüht, das religiose Ceremonien-Gepäck zu verwielfältigen, wodurch jedes Borwärtskommen unendlich erschwert werden muß. Man begreift nicht, warum Gesetze für die Zukunft, die noch völlig im Ungewissen schwebt, zu einer Zeit ausgesprochen werden, wo es jeden Tag, jede Stunde an Rath und That gebricht, und der Heersührer, der auf seinen Füßen stehen sollte, sich wiederholt aufs Angesicht wirft, um Gnaden und Strafen von oben zu erstehen, die beide nur verzettelt gereicht werden, so daß man mit dem verirrten Bolke den Haupen versiert.

Um mich nun in biesem Labbrinthe zu finden, gab ich mir die Mibe, forgfältig zu sondern, was eigentliche Erzählung ist, es mochte nun für Hiftorie, für Kabel, ober für beibes zusammen, für Boesie gelten. 3ch sonderte dieses von dem was gelehret und geboten wird. Unter dem ersten verstehe ich bas, mas allen Ländern, allen sittlichen Menschen gemäß sehn würde, und unter dem zweiten, mas das Boll Jfrael besonders angeht und verbindet. In wiefern mir bas gelungen, wage ich selbst kaum zu beurtheilen, indem ich gegenwärtig nicht in der Lage bin, jene Studien nochmals vorzunehmen, sondern was ich hierans aufzustellen gedenke, aus früheren und späteren Papieren, wie es ber Augenblick erlaubt, zusammentrage. Zwei Dinge sind es daher, auf die ich die Aufmerksamkeit meiner Lefer zu richten wilmschte. Erftlich auf die Entwidelung ber ganzen Begebenheit dieses wunderlichen Rugs aus dem Charafter bes Feldherrn, ber anfangs nicht in bem gunftigsten Lichte erscheint, und zweitens auf die Bermuthung, daß ber Zug keine vierzig, sondern kaum zwei Jahre gebanert; wodurch benn eben ber Felbherr, beffen Betragen wir zuerst tabeln mußten, wieder gerechtfertigt und zu Ehren gebracht, zugleich aber auch bie Ehre bes Nationalgottes gegen ben Unglimpf einer Harte, bie noch unerfreulicher ift als die Salsstarrigkeit eines Bolks, gerettet und beinah in seiner früheren Reinheit wieber hergestellt wirb.

Eximern wir uns nun zuerst des ifraelitischen Bostes in Aegypten, an dessen bedrängter Lage die späteste Nachwelt aufgerusen ist Theil zu nehmen. Unter diesem Geschlecht, aus dem gewaltsamen Stamme Levi, tritt ein gewaltsamer Mann hervor; lebhastes Gesühl von Recht und Unrecht bezeichnen denselben. Witrdig seiner grimmigen Ahnherrn erscheint

er, von benen der Stammvater ausruft: "Die Brüder Simeon und Levi! ihre Schwerter sind mörderische Wassen, meine Seele komme nicht in ihren Rath und meine Sere seh nicht in ihrer Versammlung! denn in ihrem Jorn haben sie den Mann erwirgt und in ihrem Muthwillen haben sie den Ochsen verderbt! Verslucht seh ihr Jorn, daß er so heftig ist! und ihr Grimm, daß er so störrig ist! Ich will sie zerstreuen in Jacob und zerstreuen in Israel."

Böllig num in solchem Simme kindigt sich Moses an. Den Aegypter, ber einen Fraeliten mißhandelt, erschlägt er heimlich. Sein patriotischer Meuchelmord wird entdeckt und er muß entsliehn. Wer, eine solche Hand-lung begehend, sich als bloßen Naturmenschen darstellt, nach dessen Erziehung hat man nicht Ursache zu fragen. Er seh von einer Fürstin als Knade begünstigt, er seh am Hose erzogen worden; nichts hat auf ihn gewirkt; er ist ein trefslicher, starker Mann geworden, aber unter allen Berhältnissen roh geblieben. Und als einen solchen kräftigen, kurz gebundenen, verschlossenen, der Mittheilung unsähigen sinden wir ihn auch in der Berbannung wieder. Seine kühne Faust erwirdt ihm die Neigung eines midianitischen Fürstenpriesters, der ihn sozleich mit seiner Familie verbindet. Num lernt er die Wisse kennen, wo er kinstig in dem beschwerlichen Amte eines Heerstührers austreten soll.

Und nun lasset uns vor allen Dingen einen Blick auf die Midianiter werfen, unter welchen sich Moses gegenwärtig befindet. Wir haben ste als ein großes Bolk anzuerkennen, das, wie alle nomadischen und handelnden Bölker, durch mannichsaltige Beschäftigung seiner Stämme, durch eine bewegliche Ausbreitung, noch größer erscheint als es ist. Wir sinden die Midianiter am Berge Horeb, an der westlichen Seite des kleinen Meerbusens und sodann dis gegen Moad und den Arnon. Schon zeitig sanden wir sie als Handelsleute, die selbst durch Canaan caravanenweise nach Aegypten ziehn.

Unter einem solchen gebildeten Bolke lebt nunmehr Moses, aber auch als ein abgesonderter, verschlossener Hirte. In dem traurigsten Zustande, in welchem ein trefflicher Mann sich nur befinden mag, der, nicht zum Denken und Ueberlegen gedoren, bloß nach That strebt, sehen wir ihn einsam in der Büste, stets im Geiste beschäftigt mit den Schicksalen seines Bolks, immer zu dem Gott seiner Ahnherren gewendet, ängstlich die Berbannung sühlend, aus einem Lande, das, ohne der Bäter Land zu sehn,

boch gegenwärtig das Baterland seines Bolks ist. Zu schwach durch seine Faust in diesem großen Anliegen zu wirken, umfähig einen Plan zu entwerfen, und, wenn er ihn entwürfe, ungeschickt zu jeder Unterhandlung, zu einem, die Persönlichkeit begünstigenden, zusammenhangenden milndelichen Bortrag. Kein Wunder wär' es, wenn in solchem Zustande eine so starke Natur sich selbst verzehrte.

Einigen Trost kann ihm in dieser Lage die Berbindung geben, die ihm, durch hin= und wiederziehende Caravanen, mit den Seinigen ershalten wird. Nach manchem Zweisel und Zögern entschließt er sich zurückzuschene und des Bolkes Retter zu werden. Naron, sein Bruder, kommt ihm entgegen, und nun erfährt er, daß die Gährung im Bolke auf's höchste gestiegen seh. Jeht dürsen es beide Brüder wagen, sich als Repräsentanten vor den König zu stellen. Allein dieser zeigt sich nichts weniger als geneigt, eine große Anzahl Wenschen, die sich seit Jahrhunderten in seinem Lande, aus einem Hirtenvolk, zum Ackerdau, zu Handwerten und Künsten gebildet, sich mit seinen Unterthanen vermischt haben, und deren ungeschlachte Masse wenigstens bei Errichtung ungeheurer Mommente, bei Erbauung neuer Städte und Festen, frohnweise wohl zu gebrauchen ist, nunmehr so leicht wieder von sich, und in ihre alte Selbstständigkeit zurückzulassen.

Das Gefuch wird alfo abgewiesen, und, bei einbrechenden Landplagen, immer bringender wiederholt, immer hartnädiger versagt. Aber bas aufgeregte hebräische Bolk, in Aussicht auf ein Erbland, bas ihm eine uralte Ueberlieferung verhieß, in Soffnung ber Unabhängigkeit und Selbstbeherrschung, erkennt keine weiteren Pflichten. Unter bem Schein eines allgemeinen Festes lockt man Golb= und Silbergeschirre ben Nachbarn ab, und in dem Augenblick da der Aegypter den Ifraeliten mit harmlosen Gaftmablen beschäftigt glaubt, wird eine umgekehrte sicilianische Besper unternommen: ber Frembe ermorbet ben Ginbeimischen, ber Gaft ben Wirth, und, geleitet burch eine grausame Bolitik, erschlägt man nur ben Erstgebornen, um, in einem Lande, wo die Erstgeburt so viele Rechte geniefit, ben Eigennut ber Nachgebornen zu beschäftigen, und ber augenblicklichen Rache durch eine eilige Flucht entgehen zu können. Der Kunstgriff gelingt, man ftöft die Mörber aus, anstatt fie zu bestrafen. Nur spät versammelt der König sein Heer, aber die den Fugvölkern sonft so fürchterlichen Reiter und Sichelmagen ftreiten auf einem sumpfigen Boben

einen ungleichen Kampf mit dem leichten und leicht bewaffneten Nachtrab: wahrscheinlich mit demselben entschlossenen, klihnen Haufen, der sich bei dem Wagestild des allgemeinen Wordes schon vorgeübt, und den wir in der Folge an seinen grausamen Thaten wieder zu erkennen und zu bezeichnen, nicht versehlen diltren.

Ein so zu Angriff und Bertheibigung wohlgerlisteter Heeres- und Bolkszug konnte mehr als einen Weg in das Land der Berheisung wählen; der erste am Meere her, über Gaza, war kein Caradanenweg und mochte, wegen der wohlgerlisteten, kriegerischen Sinwohner, gesährlich werden; der zweite, obgleich weiter, schien mehr Sicherheit und mehr Bortheile anzubieten. Er ging an dem rothen Meere hin die zum Sinai, von hier an konnte man wieder zweierlei Richtung nehmen. Die erste, die zunächst zum Ziel sührte, zog sich am kleinen Meerbusen hin durch das Land der Midianiter und der Moaditer zum Jordan; die zweite, quer durch die Wissen, wies auf Kades; in jenem Falle blied das Land Soom links, hier rechts. Jenen ersten Weg hatte sich Moses wahrscheinlich vorgenommen, den zweiten hingegen einzulenken scheint er durch die klugen Midianiter verleitet zu sehn, wie wir zunächst wahrscheinlich zu machen gedenken, wenn wir vorher von der dissen Stimmung gesprochen haben, in die uns die Darstellung der diesen Zug begleitenden äuseren Umstände versetzt.

Der heitere Nachthimmel, von unendlichen Sternen glühend, auf welchen Abraham von seinem Gott hingewiesen worden, breitet nicht mehr sein goldenes Gezelt über uns aus; anstatt jenen heiteren himmelslichtern zu gleichen, bewegt sich ein unzählbares Bolt, mißmuthig in einer traurigen Wisse. Alle fröhlichen Phänomene sind verschwunden, nur Feuerssammen erscheinen an allen Schen und Snden. Der Herr, der aus einem brennenden Busche Mosen berusen hatte, zieht num vor der Masse her, in einem trüben Gluthquasm, den man Tags für eine Wolkensäule, Nachts als ein Feuermeteor ansprechen kann. Aus dem unnwölkten Sipsel Sinai's schrecken Blitz und Donner, und bei gering scheinenden Vergeben brechen Flammen aus dem Boden und verzehren die Enden des Lagers. Speise und Trank ermangeln immer aus neue, und der ummuthige Bolkswunsch nach Rücktehr wird nur bänglicher, je weniger ihr Führer sich gründlich zu helsen weiß.

Schon zeitig, ehe noch ber Heereszug an ben Sinai gelangt, kommt Jethro seinem Schwiegersohn entgegen, bringt ihm Tochter und Enkel, vie zur Zeit der Noth im Baterzelte verwahrt gewesen, und beweis't sich als einen klugen Mann. Ein Bolk wie die Midianiter, das frei seiner Bestimmung nachgeht, und seine Kräfte in Uedung zu setzen Gelegenheit sindet, muß gebildeter sehn, als ein solches, das unter fremdem Joche in ewigem Widerstreit mit sich selbst und den Umständen lebt; und wie viel höherer Ansichten mußte ein Führer jenes Bolkes fähig sehn, als ein trübssunger, in sich selbst verschlossener, rechtschaffener Mann, der sich zwar zum Thun und Herrschen geboren sühlt, dem aber die Natur zu solchem gefährlichen Handwerke die Werkzeuge versagt hat.

Moses konnte sich zu bem Begriff nicht erheben, daß ein Herrscher nicht überall gegenwärtig sehn, nicht alles selbst thun milste; im Gegentheil machte er sich durch persönliches Wirken seine Amtssührung höchst sauer und beschwerlich. Jethro giebt ihm erst darüber Licht, und hilft ihm das Bolk organistren und Unter-Obrigkeiten bestellen; worauf er freilich selbst hätte fallen sollen.

Allein nicht bloß das Beste seines Schwähers und der Fraeliten mag Jethro bedacht, sondern auch sein eigenes und der Midianiten Wohl erwägt haben. Ihm kommt Woses, den er ehemals als Flüchtling aufgenommen, den er unter seine Diener, unter seine Knechte noch vor kurzem gezählt, nun entgegen an der Spike einer großen Volksmasse, die, ihren alten Sitz verlassend, neuen Boden aufsucht und überall wose sich hinlenkt, Furcht und Schrecken verbreitet.

Run konnte dem einsichtigen Manne nicht verborgen bleiben, daß der nächste Weg der Kinder Israel durch die Besitzungen der Midianiter gehe, daß dieser Zug überall den Heerden seines Bolkes begegnen, dessen Anstedelungen berühren, ja auf dessen schon wohleingerichtete Städte treffen wilrde. Die Grundsätze eines dergestalt auswandernden Bolks sind kein Geheinniß, sie ruhen auf dem Eroberungsrechte. Es zieht nicht ohne Widerstand, und in jedem Widerstand sieht es Unrecht; wer das Seinige vertheidigt ist ein Feind, den man ohne Schonung vertilgen kann.

Es brauchte keinen außerordentlichen Blid um das Schidfal zu übersehen, dem die Bölker ausgesetzt sehn würden über die sich eine solche Heuschrecken-Wolke heradwälzte. Hieraus geht nun die Vermuthung zunächst hervor, daß Jethro seinem Schwiegersohn den geraden und besten Weg verleidet, und ihn dagegen zu dem Wege quer durch die Wisse beredet; welche Ansicht dadurch mehr bestärkt wird, daß Hobab nicht von ber Seite seines Schwagers weicht, bis er ihn ben angerathenen Weg einschlagen sieht, ja ihn sogar noch weiter begleitet, um den ganzen Zug von den Wohnorten der Midianiter desto sicherer abzulenken.

Bom Ausgenge aus Aegypten an gerechnet erst im vierzehnten Monat geschah der Ausbruch, von dem wir sprechen. Das Bolk bezeichnete unterwegs einen Ort, wo es wegen Lüsternheit große Plage erlitten, durch den Namen Gelüstgräber, dann zogen sie gen Hage erlitten, durch den Namen Gelüstgräber, dann zogen sie gen Hazaroth, und lagerten sich serner in der Wäste Paran. Dieser zurückgelegte Weg bleibt undezweiselt. Sie waren nun schon nah an dem Ziel ihrer Reise, nur stand ihnen das Gebirg entgegen, wodurch das Land Canaan von der Wäste getrennt wird. Man beschloß Kundschafter auszuschicken und rückte indessen weiter vor die Kades. Hierhin kehrten die Botschafter zurück, brachten Nachrichten von der Bortrefslichkeit des Landes, aber leider auch von der Furchtbarkeit der Einwohner. Hier entstand nun abermals ein trauriger Zwiespalt und der Wettstreit von Glauben und Unglauben begann ausst neue.

Unglücklicherweise hatte Moses noch weniger Kelbberren= als Regenten= talente. Schon während bes Streites gegen bie Amalekiter begab er sich auf ben Berg um zu beten, mittlerweile Josua an ber Spite bes Beers ben lange bin= und wiederschwankenben Sieg endlich bem Feinde abgewann. Mun zu Rades befand man fich wieder in einer zweideutigen Lage. Josua und Caleb, die beherztesten unter ben zwölf Abgesandten, rathen zum Angriff, rufen auf, getrauen sich bas Land zu gewinnen. Inbessen wird burch übertriebene Beschreibung von bewaffneten Riesen-Geschlechtern allenthalben Furcht und Schreden erregt; bas verschüchterte Beer weigert fich binauf zu ruden. Moses weiß sich wieder nicht zu belfen, erst forbert er fie auf, bann scheint auch ihm ein Angriff von biefer Seite gefährlich. Er schlägt vor nach Often zu ziehen. hier mochte nun einem biebern Theil bes heeres gar zu unwilrbig scheinen, solch einen ernstlichen, muhfam verfolgten Plan, auf biefem erfehnten Bunkt, aufzugeben. Sie rotten sich zusammen und ziehen wirklich bas Gebirg binauf. Moses aber bleibt jurud, bas heiligthum fest fich nicht in Bewegung, baber giemt es weber Josua noch Caleb sich an die Spite ber Rühneren zu ftellen. Genug! ber nicht unterflützte, eigenmächtige Bortrab wird geschlagen, Ungebuld vermehrt fich. Der fo oft schon ausgebrochene Unmuth bes Bolles, bie mehreren Meutereien, an benen sogar Aaron und Mirjam Theil genommen.

ka.

477.9 . Salas

75

22

1, 1

型.

:1.

,Ξ

g .

世

ż

بر. ما

C

þ.

ŀ

brechen aufs neue besto lebhaster ans, und geben abermals ein Zeugniß, wie wenig Moses seinem großen Beruse gewachsen war. Es
ist schon an sich keine Frage, wird aber durch das Zeugniß Calebs unwiderrusslich bestätigt, daß an dieser Stelle möglich, ja nnerläßlich gewesen
ins Land Canaan einzudringen, Hebron, den Hain Mamre in Bestig zu
nehmen, das heilige Grab Abrahams zu erobern und sich dadurch einen
Ziel-, Stütz und Mittelpunkt sikr das ganze Unternehmen zu verschaffen.
Welcher Nachtheil mußte dagegen dem ungläcklichen Bolk entspringen,
wenn man den disher besolgten, von Jethro zwar nicht ganz uneigennützig,
aber doch nicht ganz verrätherisch vorgeschlagenen Plan auf einmal so freventlich auszugeben beschloß.

Das zweite Jahr, von dem Auszuge aus Aegypten an gerechnet, war noch nicht vorüber und man hätte sich vor Ende besselben, obgleich noch immer spät genug, im Besitz bes schönsten Theils bes erwünschten Landes gesehen; allein die Bewohner, aufmerksam, hatten ben Riegel vorgeschoben, und wohin nun sich wenden? Man war nordwärts weit genug vorgerückt, und num sollte man wieder oftwarts ziehen, um jenen Weg endlich einzuschlagen, den man gleich anfangs hätte nehmen sollen. Allein gerade bier in Often lag das von Gebirgen umgebene Land Ebom vor, man wollte fich einen Durchzug erbitten, die klügeren Edomiter schlugen ihn rund ab. Sich durchzufechten war nicht räthlich, man mußte fich also zu einem Umweg, bei bem man die edomitischen Gebirge links ließ, beguemen, und hier ging die Reise im Ganzen ohne Schwierigkeit von Statten, bem es bedurfte nur wenige Stationen, Dboth, Jim, um an ben Bach Sareb, ben erften, ber feine Baffer ins tobte Meer gießt, und ferner an den Arnon zu gelangen. Indessen war Mirjam verschieden, Naron verschwunden, kurz nachdem sie sich gegen Mosen aufgelehnt hatten.

Bom Bache Arnon an ging alles noch glücklicher wie bisher. Das Bolt sah sich zum zweitenmale nah am Ziele seiner Wünsche, in einer Gegend die wenig Hindernisse entgegensetze; hier konnte man in Masse vordringen, und die Bölker, welche den Durchzug verweigerten, überwinden, verderben und vertreiben. Man schritt weiter vor, und so wurden Midianiter, Moaditer, Amoriter in ihren schönsten Bestigungen angegriffen, ja die ersten sogar, was Jethro vorsichtig abzuwenden gedachte, vertilgt, das linke User des Jordans wurde genommen und einigen ungeduldigen Stämmen Ansiedelung ersaubt, unterdessen man abermals, auf hergebrachte

Weise, Gesetze gab, Anordnungen machte und den Jordan zu übersichreiten zögerte. Unter diesen Berhandlungen verschwand Moses selbst, wie Aaron verschwunden war, und wir müßten uns sehr irren, wenn nicht Josua und Caleb die seit einigen Jahren ertragene Regentschaft eines beschränkten Mannes zu endigen, und ihn so vielen Unglücklichen, die er vorausgeschickt, nachzusenden für gut gefunden hätten; um der Sache ein Ende zu machen und mit Ernst sich in den Besitz des ganzen rechten Jordanusers und des darin gelegenen Landes zu sehen.

Man wird der Darstellung, wie sie hier gegeben ist, wohl gerne zugestehen, daß sie uns den Fortschritt eines wichtigen Unternehmens so rasch als consequent vor die Seele bringt; aber man wird ihr nicht sogleich Zutrauen und Beisall schenken, weil sie jenen Heereszug, den der ausdrückliche Buchstade der heiligen Schrift auf sehr viele Jahre hinausdehnt, in kurzer Zeit volldringen läßt. Wir milsen daher unsere Gründe angeben, wodurch wir uns zu einer so großen Abweichung berechtigt glauben, und dieß kann nicht besser geschehen, als wenn wir über die Erdstäche, welche jene Volksmasse zu einem solchen Zuge bedürfen würde, unsere Betrachtungen anstellen und zugleich was uns in diesem besonderen Falle überliesert ist, gegen einander halten und erwägen.

Wir übergeben ben Bug vom rothen Meer bis an ben Singi, wir lassen ferner alles, mas in ber Gegend bes Berges vorgegangen, auf sich beruhen, und bemerken nur, daß die große Bolksmasse am zwanzigsten Tage bes zweiten Monats, im zweiten Jahr ber Auswanderung aus Aegypten, vom Fuse des Sinai aufgebrochen. Bon da bis zur Wüste Baran hatten sie keine vierzig Meilen, die eine beladene Caravane in fünf Tagen beguem zurücklegt. Man gebe der ganzen Colonne Zeit um jedesmal beranzukommen, genugsame Rasttage, man setse anderen Aufenthalt, genug, sie konnten auf alle Fälle in der Gegend ihrer Bestimmung in zwölf Tagen ankommen, welches benn auch mit der Bibek und der gewöhnlichen Meinung übereintrifft. Hier werden die Botschafter ausgeschickt, die ganze Bolksmasse rückt nur um weniges weiter vor dis Kades, wohin die Abgesendeten nach vierzig Tagen zurücklehren, worauf dem sogleich, nach schlecht ausgefallenem Kriegsversuch, bie Unterhandlung mit ben Ebomitern unternommen wird. Man gebe biefer Negotiation so viel Zeit als man will, so wird man sie nicht wohl über breißig Tage ausbehnen

vilrfen. Die Somiter schlagen ben Durchzug rein ab, umb für Ifrael war es keineswegs räthlich in einer so gefährlichen Lage lange zu verweilen: benn wenn die Cananiter mit den Somitern einverstanden, jene von Norden, diese von Osten, aus ihren Gebirgen hervorgebrochen wären, so hätte Ifrael einen schlimmen Stand gehabt.

Auch macht hier die Geschichtserzählung keine Pause, sondern der Entschluß wird gleich gesaßt um das Gebirge Sdom herum zu ziehen. Num beträgt der Zug um das Gebirge Sdom, erst nach Silden, dann nach Norden gerichtet, die 'an den Fluß Arnon abermals keine vierzig Meilen, welche also in silns Tagen zurückzusegen gewesen wären. Summirt man num auch jene vierzig Tage, in welchen sie den Tod Aarons betrauert, hinzu, so behalten wir immer noch sechs Monate des zweiten Jahrs sir jede Art von Retardation und Zaudern und zu den Zilgen sibrig, welche die Kinder Israel glücklich die an den Jordan bringen sollen. Wo kommen aber denn die übrigen achtunddreißig Jahre hin?

Diese haben den Auslegern viel Mühe gemacht, so wie die einundvierzig Stationen, unter denen sunfzehn sind von welchen die Geschichtserzählung nichts meldet, die aber, in dem Berzeichnisse eingeschaltet, den Geographen viel Pein verursacht haben. Num stehen die eingeschobenen Stationen mit den überschüssigen Jahren in glücklich sabelhaftem Verhältniß; denn sechzehn Orte, von denen man nichts weiß, und achtunddreißig Jahre, von denen man nichts erfährt, geben die beste Gelegenheit, sich mit den Kindern Israel in der Wisste zu verirren.

Wir setzen die Stationen der Geschichtserzählung, welche durch Beseebenheiten merkwürdig geworden, den Stationen des Verzeichnisses entzegen, wo man dann die leeren Orts-Namen sehr wohl von denen untersscheiden wird, welchen ein historischer Gehalt inwohnt.

#### Stationen der Rinder Ifrael in der Wufte.

Gefchichtserzählung nach bem II. III. IV. V. Buch Dofe. Stationen - Berzeichuiß nach bem IV. Buch Mofe 33. Capitel.

Raemfes.
Suchoth.
Etham.
IHahiroth.
Wigdol.

Habiroth.

Marah, Wifte Sur.

Glim.

durchs Meer

Marah, Büfte Etham.

Elim. 12 Brunnen. Am Meer.

Wüste Sin.

Bufte Sin.

Daphka.

Alus.

Raphidim. Wüste Sinai.

Rabes in Baran.

Lustgräber.

Hazeroth.

Raphidim. Wüste Sinai.

Luftgräber.

Hazeroth.

Rithma.

Rimmon Parez.

Libna.

Riffa.

Rehelatha.

Gebirg Sapher.

Harada.

Makeheloth. Thahath.

Tharah.

Mithla. Hasmona.

Moferoth.

Bnejaeton.

Horgiogad.

Tathbatha. Abrona.

Ezeongaber.

Rabes, Büfte Bin.

Berg Hor, Granze Com.

Rabes, Wüfte Bin.

Berg Hor, Gränze Edom.

Zalmona.

Phunon.

Dboth.

Fjim.

Dibon Gab.

Dboth.

Almon Diblathaim. Gebirg Abarim, Nebo.

Gebirg Abarim.
Bach Sared.
Arnon diesseits.
Wathana.
Nahaliel.
Bamoth.
Berg Pisga.
Jahza.
Hesbon.
Sihon.

Gefild der Moaditer am Jordan. Gefild der Moaditer am Jordan. Worauf wir nun aber vor allen Dingen merken müssen, ist, daß uns die Geschichte gleich von Hazeroth nach Kades führt, das Berzeichniß aber hinter Hazeroth das Kades ausläßt und es erst nach der eingeschobenen Namenreihe hinter Ezeongaber aufführt, und daburch die Wüsse Zin mit dem kleinen Arm des arabischen Meerbusens in Berühzung bringt. Hieran sind die Ausleger höchst irre geworden, indem einige zwei Kades, andere hingegen, und zwar die meisten, nur eines annehmen, welche letztere Meinung wohl keinen Zweisel zulästt.

Die Geschichtserzählung, wie wir sie sorgfältig von allen Einschiebseln getrennt haben, spricht von einem Kades in der Wüste Paran, und gleich darauf von einem Kades in der Wüste Jin; von dem ersten werden die Botschafter weggeschickt und von dem zweiten zieht die ganze Masse weg, nachdem die Somiter den Durchzug durch ihr Land verweigern. Hieraus geht von selbst hervor, daß es ein und eben derselbe Ort ist; denn der vorgehabte Zug durch Som war eine Folge des sehlgeschlagenen Bersuchs von dieser Seite in das Land Canaan einzudringen, und so viel ist noch aus anderen Stellen deutlich, daß die beiden östers genannten Wüsten an einander stosen, Zin nördlicher, Paran süblicher lag, und Kades in einer Oase als Rastplat zwischen beiden Wüsten gelegen war.

Niemals wäre man auch auf den Gedanken gekommen sich zwei Kabes einzubilden, wenn man nicht in der Berlegenheit gewesen wäre, die Kinder Ifrael lange genug in der Wüste herumzusühren. Diejenigen jedoch, welche nur ein Kades annehmen und dabei von dem vierzigjährigen Zug und den eingeschalteten Stationen Rechenschaft geben wollen, sind noch übler dran, besonders wissen sie, wenn sie den Zug auf der Charte darstellen wollen, sich nicht wunderlich genug zu gedärden, um das Unmögliche anschaulich zu machen. Denn freilich ist das Auge ein besserer Richter des Unschiedlichen, als der innere Sinn. Sanson schiedt die vierzehn unächten Stationen zwischen den Sinai und Kades. Hier kam er nicht genug Zickzacks auf seine Charte zeichnen, und doch beträgt jede Station nur zwei Meilen, eine Strecke die nicht einmal hinreicht, daß sich ein solcher ungeheurer Heerwurm in Bewegung setzen könnte.

Wie bevölkert und bebaut muß nicht diese Wiske sehn, wo man alle awei Meilen, wo nicht Städte und Ortschaften, doch mit Namen bezeichnete Ruheplätze findet! Welcher Bortheil für den Heerführer und sein Bolt! Diefer Reichthum ber inneren Blifte aber wird bem Geographen balb verberblich. Er findet von Rades mur filmf Stationen bis Ezeongaber, und auf dem Rückwege nach Kades, wohin er sie doch bringen muß, ungliidlicherweise gar keine; er legt daher einige seltsame, und selbst in jener Liste nicht genannte Städte dem reisenden Bolt in den Weg, so wie man ehmals die geographische Leerheit mit Elephanten zudeckte. Calmet sucht sich aus der Noth durch wunderliche Kreuz= und Querzlige zu helfen, setzt einen Theil ber überfluffigen Orte gegen bas mittelländische Meer zu, macht Hazeroth und Moseroth zu Einem Orte, und bringt, durch die seltsamsten Irrsprünge, seine Leute endlich an ben Arnon. Wells. ber zwei Kabes annimmt, verzerrt die Lage des Landes über die Maaßen. Bei Nolin tanzt die Caravane eine Bolonaife, wodurch fie wieder ans rothe Merr gelangt und ben Sinai nordwärts im Ruden hat. Es ist nicht möglich weniger Einbildungstraft, Anschauen, Genauigkeit und Urtheil zu zeigen, als biefe frommen, wohlbenkenben Männer.

Die Sache aber aufs genaueste betrachtet, wird es höchst wahrscheinlich, daß das überflüssige Stationen-Berzeichniß zu Rettung der problematischen vierzig Jahre eingeschoben worden. Denn in dem Texte, welchem
wir bei unserer Erzählung genau solgen, steht: daß das Bolt, da es von
Cananitern geschlagen, und ihm der Durchgang durchs Land Edom versagt worden, auf dem Wege zum Schilsmeer, gegen Ezeongader, der
Edomiter Land umzogen. Daraus ist der Irrthum entstanden, daß sie
wirklich ans Schilsmeer nach Ezeongader, das wahrscheinlich damals noch
nicht existire, gekonnnen, obgleich der Text von dem Umziehen des

Gebirges Seir auf genannter Straße spricht, so wie man sagt der Fuhrmann fährt die Leipziger Straße, ohne daß er deßhalb nothwendig nach Leipzig sahren müsse. Haben wir nun die überstüssigen Stationen dei Seite gebracht, so möchte es uns ja wohl auch mit den überstüssigen Jahren gelingen. Wir wissen, daß die alttestamentliche Chronologie künstlich ist, daß sich die ganze Zeitrechmung in bestimmte Kreise von neumundvierzig Jahren ausschen läßt, und daß also diese mystischen Epochen herauszubringen manche historische Zahlen müssen verändert worden sehn. Und wo ließen sich sechs die achtunddreißig Jahre die etwa in einem Cyklus sehlten, bequemer einschieben, als in jene Spoche, die so sehr im Dunkeln lag, und die auf einem wüsten unbekannten Flecke sollte zugedracht worden sehn?

Ohne baher an die Chronologie, das schwierigste aller Studien, nur irgend zu rühren, so wollen wir den poetischen Theil derselben hier zu Gunsten unserer Hopothese kurzlich in Betracht ziehen.

Mehrere runde, heilig, symbolisch, poetisch zu nennende Zahlen kommen in der Bibel so wie in anderen alterthümlichen Schriften vor. Die Zahl Sieben scheint dem Schaffen, Wirken und Thun, die Zahl Vierzig hingegen dem Beschauen, Erwarten, vorzüglich aber der Absonderung gewidmet zu sehn. Die Sindssuch, welche Noah und die Seinen von aller übrigen Welt abtrennen sollte, nimmt vierzig Tage zu; nachdem die Gewässer gemugsam gestanden, verlausen sie während vierzig Tagen, und so lange noch hält Noah den Schalter der Arche verschlossen. Gleiche Zeit verweilt Moses zweimal auf Sinai, abgesondert von dem Bolke; die Kundschafter bleiben eben so lange in Canaan, und so sollte dem auch das ganze Bolk durch so viel mühselige Jahre abgesondert von allen Völkern, gleichen Zeitraum bestätigt und geheiligt haben. Ja ins neue Testament geht die Bedeutung dieser Zahl in ihrem vollen Werth hindider; Chrissus bleibt vierzig Tage in der Wisse um den Versucher abzuwarten.

Wäre uns num gelungen die Wanderung der Kinder Ifrael vom Sinai dis an den Jordan in einer kürzeren Zeit zu vollbringen, ob wir gleich hiebei schon viel zu viel auf ein schwankendes, unwahrscheinliches Retardiren Rücksicht genommen; hätten wir uns so vieler fruchtloser Jahre, so vieler unfruchtbarer Stationen entledigt, so würde sogleich der große Heerführer, gegen das was wir an ihm zu erinnern gehabt, in seinem ganzen Werthe wieder hergestellt. Auch würde die Art wie in diesen

Büchern Gott erscheint, uns nicht mehr so brückend sehn als bisher, wo er sich durchaus grauenvoll und schrecklich erzeigt; da schon im Buch Josua und der Richter, sogar auch weiter hin, ein reineres patriarchalisches Wesen wieder hervortritt und der Gott Abrahams nach wie por den Seinen freundlich erscheint, wenn uns der Gott Mosis eine Zeitlang mit Grauen und Abschen erfüllt hat. Uns hierüber auszuklären sprechen wir aus: wie der Mann so auch sein Gott. Daher also von dem Charakter Mosis noch einige Schlusworte!

Ihr habt, könnte man uns zurufen, in dem Borbergebenden mit allzu großer Berwegenbeit einem außerordentlichen Manne diejenigen Gigen= schaften abgesprochen, die bisher böcklich an ihm bewundert wurden, die Eigenschaften bes Regenten und Heerführers. Was aber zeichnet ihn benn aus? Wodurch legitimirt er sich zu einem so wichtigen Beruf? Bas giebt ihm die Klihnheit sich, trot innerer und äußerer Ungunst, zu einem solchen Geschäfte hinzubrängen, wenn ihm jene Haupterfordernisse, jene unerläßlichen Talente fehlen, die ihr ihm mit unerhörter Frechbeit absprecht? Hierauf lasse man uns antworten: Nicht die Talente, nicht das Geschick zu diesem oder jenem machen eigentlich den Mann der That, die Berfönlichkeit ift's von der in solchen Fällen alles abbängt. Der Charafter ruht auf der Berfönlichkeit, nicht auf den Talenten. Talente können fich zum Charafter gesellen, er gesellt sich nicht zu ihnen: benn ihm ift alles entbebrlich auker er felbst. Und so gesteben wir gern, daß uns die Berfönlichkeit Mofis, von dem ersten Meuchelmord an, durch alle Graufamkeiten durch, bis zum Berschwinden, ein bochft bedeutendes und wilrdiges Bilb giebt, von einem Manne, ber durch seine Natur zum Gröften getrieben ist. Aber freilich wird ein solches Bild ganz entstellt, wenn wir einen fräftigen, turz gebundenen, raschen Thatmann, vierzig Jahre ohne Sinn und Noth, mit einer ungeheuern Bolksmaffe, auf einem fo kleinen Raum, im Angeficht seines großen Zieles, berum taumeln seben. Bloß burch die Verklitzung des Wegs und der Zeit, die er darauf zugebracht, baben wir alles Bose, was wir von ihm zu sagen gewagt, wieder ausgeglichen und ihn an seine rechte Stelle gehoben.

Und so bleibt uns nichts mehr übrig, als dasjenige zu wiederholen, womit wir unsere Betrachtungen begonnen haben. Kein Schade geschieht ben heiligen Schriften, so wenig als jeder anderen Ueberlieferung, wenn wir sie nit kritischem Sinne behandeln, wenn wir aufdecken, worin sie sich

widerspricht, und wie oft das Ursprüngliche, Besser, durch nachherige Zussätze, Einschaltungen, Accommodationen verdeckt, ja entstellt worden. Der innerliche, eigentsiche Urs und Grundwerth geht nur desto lebhafter und reiner hervor, und dieser ist es auch, nach welchem jedermann, bewußt oder bewußtlos, hinblickt, hingreist, sich daran erbaut und alles übrige, wo nicht wegwirft, doch fallen oder auf sich beruhen läßt.

#### Summarifche Wieberholung.

## Zweites Jahr bes Bugs.

| Berweilt am Sinai                  | Monat 1 Tage 20 |
|------------------------------------|-----------------|
| Reise bis Kades                    | " — " 5         |
| <b>Rafttage</b>                    | " — " 5         |
| Aufenthalt wegen Mirjams Krankheit | " — " · 7       |
| Außenbleiben der Kundschafter      | " — " 40        |
| Unterhandlung mit den Edomitern    | " — " 30        |
| Reise an den Arnon                 | " — " 5         |
| Rastitage                          | " — " 5         |
| Trauer um Naron                    | " — " 40        |
|                                    | Tage 157        |

Zusammen also sechs Monate. Woraus beutlich erhellt, daß der Zug, man rechne auf Zaudern und Stockungen, Widerstand so viel man will, vor Ende des zweiten Jahrs gar wohl an den Jordan gelangen konnte.

# Mahere Bulfsmittel.

Wenn uns die heiligen Schriften uranfängliche Zustände und die allmählige Entwickelung einer bebeutenden Nation vergegenwärtigen; Männer aber, wie Michaelis, Eichhorn, Paulus, Heeren, noch mehr Natur und Unmittelbarkeit in jenen Ueberlieferungen ausweisen als wir selbst hätten entdecken können; so ziehen wir, was die neuere und neuste Zeit angeht, die größten Vortheile aus Reisebeschreibungen und andern bergleichen Documenten, die uns mehrere nach Osten vordringende Westländer, nicht ohne Mühseligkeit, Genuß und Gesahr, nach Hause gebracht und zu herrlicher Belehrung mitgetheilt haben. Hievon berühren wir nur einige Männer, burch beren Augen wir jene weit entfernten, höchst fremdartigen Gegenstände zu betrachten seit vielen Jahren beschäftigt gewesen.

# Wallfahrten und Aren33uge.

Deren zahllose Beschreibungen belehren zwar auch in ihrer Art; boch verwirren sie über den eigentlichsten Zustand des Orients mehr unsere Einbildungstraft, als daß sie ihr zur Hilfe kämen. Die Einseitigkeit der christlich-seindlichen Ansicht beschränkt uns durch ihre Beschränkung, die sich in der neuern Zeit nur einigermaßen erweitert, als wir nunmehr jene Ariegsereignisse durch orientalische Schriftsteller nach und nach kemen lernen. Indessen bleiben wir allen aufgeregten Wall- und Areuzsahrern zu Dank verpstichtet, da wir ihrem religiosen Enthusiasmus, ihrem krästigen, un-ermiblichen Widerstreit gegen östliches Zudringen doch eigentlich Beschützung und Erhaltung der gebildeten europäischen Zustände schuldig geworden.

# Marco Polo.

Dieser vorzügliche Mann steht allerdings oben an. Seine Reise sällt in die zweite Hälfte des breizehnten Jahrhunderts; er gelangt die in den sernsten Osten, führt uns in die fremdartigsten Berhältnisse, worüber wir, da sie beinahe sabelhaft aussehen, in Berwunderung, in Erstaunen gerathen. Gelangen wir aber auch nicht sogleich über das Einzelne zur Deutlichkeit, so ist doch der gedrängte Bortrag dieses weitausgreisenden Wanderers höchst geschieft das Gesühl des Unendlichen, Ungeheuren in uns aufzuregen. Wir besinden uns an dem Hof des Cublai Chan, der, als Nachsolger von Oschengis, gränzenlose Landstrecken beherrschte. Denn was soll man von einem Reiche und dessen Ausbehnung halten, wo es unter andern heist: "Bersten ist eine große Broving, die aus neun Königreichen

besteht;" und nach einem solchen Maaßstab wird alles übrige gemessen. So die Restdenz, im Norden von China, unübersehdar; das Schloß des Chans, eine Stadt in der Stadt; daselbst ansgehäuste Schätze und Wassen; Beannte, Soldaten und Hosseuten unzählbar; zu wiederholten Festmahlen jeder mit seiner Gattin berusen. Eben so ein Landausenthalt, Einrichtung zu allem Vergnügen, besonders ein Heer von Jägern, und eine Jagdlust in der größten Ausdreitung. Gezähmte Leodarden, abgerichtete Falken, die thätigsten Gehülsen der Jagenden, zahllose Beute gehünft. Dabei das ganze Jahr Geschenke ausgespendet und empfangen. Gold und Silber; Juwelen, Perlen, alle Arten von Kostbarkeiten im Besste des Fürsten und seiner Begünstigten; indessen sich die übrigen Milslionen von Unterthanen wechselseitig mit einer Scheinmünze abzussinden baben.

Begeben wir uns aus der Hauptstadt auf die Reise, so wissen wir vor lauter Borstädten nicht, wo die Stadt aushört. Wir sinden sofort Wohnung an Wohnungen, Dorf an Dörfern, und den herrlichen Fluß hinab eine Reihe von Lustorten. Alles nach Tagereisen gerechnet und nicht wenigen.

Nun zieht, vom Kaiser beauftragt, der Reisende nach andern Gegenden; er führt uns durch unübersehbare Wisten, dann zu heerdenreichen Gauen, Bergreihen hinan, zu Menschen von wunderbaren Gestalten und Sitten, und läst uns zulet, über Eis und Schnee, nach der ewigen Nacht des Poles hinschauen. Dann auf einmal trägt er uns, wie auf einem Zaudermantel, über die Haldinsel Indiens hinad. Wir sehen Ceylon unter uns liegen, Madagascar, Iava; unser Blick irrt auf wunderlich benamste Inseln, und doch läst er uns überall von Menschengestalten und Sitten, von Landschaft, Bäumen, Pstanzen und Thieren, so manche Besonderheit erkennen, die für die Wahrheit seiner Anschauung bürgt, wenn gleich vieles mährchenhaft erscheinen möchte. Nur der wohlunterzichtete Geograph könnte dieß alles ordnen und bewähren. Wir musten uns mit dem allgemeinen Eindruck begnügen; denn unsern ersten Studien kamen keine Noten und Bemerkungen zu Hilse.

## Johannes von Montevilla.

Dessen Reise beginnt im Jahre 1320 und ist und die Beschreibung berselben als Bolksbuch, aber leiber sehr umgestaltet, zugekommen. Man gesteht dem Bersasser zu daß er große Reisen gemacht, vieles gesehen und gut gesehen, auch richtig beschrieben. Kun beliebt es ihm aber nicht nur mit fremdem Kalbe zu psligen, sondern auch alte und neue Fabeln einzuschalten, wodurch denn das Wahre selbst seine Glaubwürdigkeit verliert. Ans der lateinischen Ursprache erst ins Niederbeutsche, sodann ins Oberseutsche gebracht, erleibet das Büchlein neue Bersälschung der Namen. Anch der Uebersetzer erlandt sich anszulassen und einzuschalten, wie unser Görres in seiner verdienstlichen Schrift über die dentschen Bolksbücher anzeigt, auf welche Weise Genuß und Ruzen an diesem bedeutenden Werte verkümmert worden.

## Pietro della Valle.

Ans einem uralten römischen Geschlechte das seinen Stammbaum bis auf die eblen Familien der Republik zurücksühren durste, ward Pietro vella Balle geboren, im Jahre 1586, zu einer Zeit da die sämmtlichen Reiche Europens sich einer hohen geistigen Bildung erfreuten. In Italien lebte Tasso noch, obgleich in traurigem Zustande; doch wirkten seine Gedichte auf alle vorzässliche Geister. Die Berskunft hatte sich so weit verbreitet, daß schon Improvisatoren hervortraten und kein junger Mann von freiern Gesinnungen des Talents entbehren durste sich reinnweis auszudrücken. Sprachstudium, Grammatik, Rede und Stylkunst wurden gründlich behandelt, und so wuchs in allen diesen Borzügen unser Ingling sorgfältig gebildet heran.

Waffenübungen zu Fuß und zu Roß, die edle Fecht- und Reitkunst bienten ihm zu täglicher Entwickelung körperlicher Kräfte und der damit innig verbundenen Charakterstärke. Das wüste Treiben früherer Kreuzzüge hatte sich nun zur Kriegskunst und zu ritterlichem Wesen herangebildet, auch die Galanterie in sich aufgenommen. Wir sehen den Jüngling wie er mehreren Schönen, besonders in Gedichten, den Hof macht, zuletzt

aber höchst unglikaklich wird als ihn die eine, die er sich anzueignen, mit der er sich ernstlich zu verbinden gedenkt, hintansetzt und einem Unwürdigen sich hingiebt. Sein Schmerz ist gränzenlos und um sich Lust zu machen beschließt er, im Pilgerkleide, nach dem heiligen Lande zu wallen.

Im Jahre 1614 gelangt er nach Constantinopel, wo sein abeliches. einnehmendes Wesen die beste Aufnahme gewinnt. Rach Art seiner früheren Studien wirft er sich gleich auf die orientalischen Sprachen, verschafft sich auerst eine Uebersicht ber turfischen Literatur, Landesart und Sitten, und begiebt sich sodann, nicht ohne Bedauern seiner neu erworbenen Freunde. Seinen bortigen Aufenthalt nutt er ebenfalls um bie nach Aeappten. alterthümliche Welt und ihre Spuren in ber neueren auf bas ernstlichste au suchen und au verfolgen: von Cairo zieht er auf ben Berg Singi, bas Grab der heiligen Catharina zu verehren, und kehrt, wie von einer Lust= reise, zur Hauptstadt Aegyptens zurud: gelangt, von da zum zweitenmale abreisend, in sechzehn Tagen nach Jerusalem, wodurch bas mahre Maak ber Entfernung beiber Stäbte fich unferer Einbildungsfraft aufbrängt. Dort. bas heilige Grab verehrend, erbittet er fich vom Erlöfer, wie früher schon von ber heiligen Catharina, Befreiung von feiner Leidenschaft; und wie Schuppen fällt es ihm von ben Augen, daß er ein Thor gewesen, bie bisher Angebetete für die einzige zu halten, die eine folche Huldigung verviene: seine Abneigung gegen das übrige weibliche Geschlecht ist verschwunben, er fieht sich nach einer Gemablin um und schreibt seinen Freunden. zu benen er bald zuruckzukehren hofft, ihm eine würdige auszusuchen.

Nachbem er num alle heiligen Orte betreten und bebetet, wozu ihm die Empfehlung seiner Freunde von Constantinopel, am meisten aber ein ihm zur Begleitung mitgegebener Capighi, die besten Dienste thun, reis't er mit dem vollständigen Begriff dieser Zustände weiter, erreicht Damastus, sodann Aleppo, woselbst er sich in sprische Kleidung hüllt und seinen Bart wachsen läßt. Hier nun begegnet ihm ein bedeutendes, schicksalbestimmendes Abenteuer. Ein Reisender gesellt sich zu ihnr, der von der Schönheit und Liedenswihrdigkeit einer jungen georgischen Christin, die sich mit den Ihrigen zu Bagdad aushält, nicht genug zu erzählen weiß, und Balle verliebt sich, nach ächt vrientalischer Weise, in ein Wortbild, dem er begierig entgegen reis't. Ihre Gegenwart vermehrt Neigung und Berslangen, er weiß die Mutter zu gewinnen, der Bater wird beredet, doch geben beide seiner ungestilmen Leidenschaft nur ungerne nach: ihre gesiebte.

anmuthige Tochter von sich zu lassen, scheint ein allzu großes Opfer. Endlich wird sie seine Gattin und er gewinnt dadurch silt Leben und Reise den größten Schat. Denn ob er gleich mit abelichem Wissen und Kenntniß mancher Art ausgestattet die Wallsahrt angetreten und in Beobachtung dessen was sich unmittelbar auf den Menschen bezieht so ausmerksam als glücklich, und im Betragen gegen jedermann in allen Fällen musterhaft gewesen; so sehlt es ihm doch an Kenntniß der Natur, deren Wissenschaft sich damals nur noch in dem engen Kreise ernster und bedächtiger Forscher bewegte. Daher kann er die Aufträge seiner Freunde, die von Pslanzen und Hölzern, von Gewikzen und Arzneien Nachricht verlangen, nur undvollkommen befriedigen; die schöne Maani aber, als ein liebenswiltröiger Hausarzt, weiß von Wurzeln, Kräutern und Blumen wie sie wachsen, von Harzen, Balsamen, Delen, Samen und Hölzern, wie sie der Handel bringt, genugsam Rechenschaft zu geben und ihres Gatten Beobachtung, der Landes-Art gemäß, zu bereichern.

Waani, zwar vollkommen weiblich, zeigt sich von resolntem, allen Ereignissen gewachsenem Charakter; sie fürchtet keine Gefahr, ja sucht sie eher auf und beträgt sich überall ebel und ruhig: sie besteigt auf Mannsweise das Pferd, weiß es zu bezähmen und anzutreiben, und so bleibt sie eine muntere aufregende Gefährtin. Sen so wichtig ist es, daß sie unterwegs mit den sämmtlichen Frauen in Berkhrung kommt, und ihr Gatte daher von den Männern gut aufgenommen, bewirthet und unterhalten wird, indem sie sich auf Frauenweise mit den Gattinnen zu bethun und zu besschäftigen weiß.

Nun genießt aber erst das junge Paar eines, bei den disherigen Wanderungen im türkischen Reiche undekannten Glücks. Sie betreten Persien im dreißigsten Jahre der Regierung Abdas des zweiten, der sich, wie Veter und Friedrich, den Namen des Großen verdiente. Nach einer gesahrvollen, dänglichen Jugend wird er sogleich beim Antritt seiner Regierung aufs deutlichste gewahr, wie er, um sein Reich zu beschützen, die Gränzen erweitern müsse, und was sür Mittel es gebe auch innerliche Herrschaft zu sichern; zugleich geht Sinnen und Trachten dahin das entwölkerte Reich durch Fremdlinge wieder herzustellen und den Berkehr der Seinigen durch öffentliche Wege- und Gastanstalten zu beleben und zu erzleichtern. Die größten Einklinfte und Beglinstigungen verwendet er zu

gränzenlosen Bauten. Ispahan, zur Hauptstadt gewürdigt, mit Palästen und Gärten, Caravansereien und Häusern, für königliche Gäste übersäet; eine Borstadt für die Armenier erbaut, die sich dankbar zu beweisen ununterbrochen Gelegenheit sinden, indem sie, für eigene und für königliche Rechnung handelnd, Prosit und Tribut dem Fürsten zu gleicher Zeit adzutragen kug genug sind. Eine Borstadt für Georgier, eine andere sür Nachsahren der Feuerandeter, erweitern abermals die Stadt, die zuletzt so gränzenlos als eine unserer neuen Reichsmittelpunkte sich erstreckt. Römischtatholische Geistliche, besonders Carmeliten sind wohl aufgenommen und beschilt; weniger die griechische Keligion die, unter dem Schutz der Türken stehend, dem allgemeinen Feinde Europens und Assend anzugehören scheint.

Ueber ein Jahr hatte sich bella Balle in Ispahan aufgehalten und seine Zeit ununterbrochen thätig benutzt, um von allen Zuständen und Berhältnissen genau Nachricht einzuziehen. Wie lebendig sind daher seine Darstellungen! wie genau seine Nachrichten! Endlich, nachdem er alles ausgekostet, sehlt ihm noch der Gipfel des ganzen Zustandes, die persönliche Bekanntschaft des von ihm so hoch bewunderten Kaisers, der Begriff wie es bei Hos, im Gesecht, bei der Armee zugehe.

In dem Lande Mazenberan, der siblichen Kisse des caspischen Meers, in einer, freilich sumpsigen, ungesunden Gegend, legte sich der thätige unruhige Fürst abermals eine große Stadt an, Ferhabad genannt, und bevölkerte sie mit beorderten Bürgern; sogleich in der Nähe erbaut er sich manchen Bergsitz auf den Höhen des amphitheatralischen Kessels, nicht allzuweit von seinen Gegnern, den Russen und Türken, in einer durch Bergrücken geschützten Lage. Dort residirt er gewöhnlich und della Balle sucht ihn auf. Mit Maani kommt er an, wird wohl empfangen, nach einem orientalisch klugen, vorsichtigen Zaudern, dem Könige vorgestellt, gewinnt dessen Sunst und wird zur Tasel und Trinkgelagen zugelassen, wo er vorzüglich von europäischer Verfassung, Sitte, Religion dem schon wohlunterrichteten, wissensdesserigen Fürsten Rechenschaft zu geben hat.

Im Orient überhaupt, besonders aber in Bersien, sindet sich eine gewisse Naivetät und Unschuld des Betragens durch alle Stände bis zur Rähe des Throns. Zwar zeigt sich auf der obern Stufe eine entschiedene Förmlichkeit, bei Audienzen, Tafeln und sonst; bald aber entsteht in des Kaisers Umgebung eine Art von Carnevals-Freiheit, die sich höchst scherzbaft ausnimmt. Erlustigt sich der Kaiser in Gärten und Kiosten, so darf

niemand in Stiefeln auf die Tevvide treten woranf ber Sof fich befindet. Ein tartarischer Rirft kommt an, man zieht ihm ben Stiefel aus: aber er, nicht gelibt auf Ginem Beine zu fteben, fangt an zu wanten; ber Raiser selbst tritt nun binan und balt ihn, bis die Overation vorüber ist. Gegen Abend fteht der Raifer in einem hofcirtel in welchem goldene. weingefillte Schalen hernmtreisen; mehrere von mäßigem Gewicht, einige aber burch einen verstärkten Boben so schwer, daß der umunterrichtete Gaft ben Bein verschüttet, wo nicht gar ben Becher, m bochfter Beluftigung bes herrn und der Gingeweibten, fallen läft. Und fo trinkt man im Preise herum, bis einer, unfähig länger sich auf ben Füßen zu halten, weggeführt wird, oder zur rechten Zeit himmegschleicht. Beim Abschied wird bem Raifer teine Chrerbietung erzeigt, einer verliert fich nach bem andern, bis zuletzt ber Herrscher allein bleibt, einer melancholischen Musik noch eine Zeit lang anhört und sich endlich auch zur Rube begiebt. Noch seltsamere Geschichten werben aus bem harem erzählt, wo die Frauen ibren Beberrscher kitzeln, sich mit ihm balgen, ihn auf den Teppich zu bringen fuchen, wobei er fich, unter grokem Belächter, nur mit Schimpfreben zu helfen und zu rächen fucht.

Indem wir nun dergleichen lustige Dinge von den innern Unterhaltungen des kaiserlichen Harems vernehmen, so dikten wir nicht benken, baf ber Flirst und sein Staats-Divan muffig ober nachläffig geblieben. Nicht der thätig=unruhige Geist Abbas des Großen allein war es, der ihn antrieb eine zweite Sauptstadt am caspischen Meer zu erbauen; Ferbabab lag zwar bochst glinstig zu Jagd= und Hoflust, aber auch, von einer Bergkette geschützt, nabe genug an ber Granze, daß ber Raiser jebe Bewegung ber Ruffen und Türken, seiner Erbfeinde, zeitig vernehmen und Gegenanstalten treffen konnte. Bon ben Ruffen war gegenwärtig nichts zu fürchten, bas innere Reich, burch Usurpatoren und Trugfürsten zerrlittet, genügte fich felbst nicht; die Türken hingegen hatte ber Raifer, schon vor amölf Jahren in der glücklichsten Relbschlacht, bergestalt überwunden, daß er in der Folge von dort ber nichts mehr zu befahren batte, vielmehr noch Eigentlicher Friede jedoch konnte große Landsstreden ihnen abgewann. awischen folden Nachbarn fich nimmer befestigen, einzelne Neckereien, öffentliche Demonstrationen wecten beibe Barteien zu fortwährender Aufmerksamkeit.

Gegenwärtig aber fieht fich Abbas zu ernsteren Kriegesrüstungen genöthigt. Böllig im uralteften Sthl ruft er sein ganzes Heeresvolk in bie Flächen von Aberbijan zusammen, es brängt sich in allen seinen Abtheilungen, zu Roß und Fuß, mit den mannichsaltigsten Wassen herbei; zugleich ein unendlicher Troß. Denn jeder nimmt, wie bei einer Answanderung, Weiber, Kinder und Gepäcke mit. Auch della Balle sührt seine schöne Maani und ihre Frauen, zu Pferd und Sänste, dem Heer und Hose nach, weshalb ihn der Kaiser belobt, weil er sich hiedurch als einen angesehnen Mann beweis.

Einer solchen ganzen Nation, die sich massenhaft in Bewegung setzt, darf es nun auch an gar nichts sehlen was sie zu Hause allenfalls bedürfen könnte; weßhalb denn Kauf- und Handelslente aller Art mitziehen, siberall einen slüchtigen Bazar ausschlagen, eines guten Absates gewärtig. Man vergleicht daher das Lager des Kaisers jederzeit einer Stadt, worin denn auch so gute Polizei und Ordnung gehandhabt wird, daß niemand, bei grausamer Strase, weder souragiren noch requiriren, viel weniger aber plündern darf, sondern von Großen und Kleinen alles baar bezahlt werden muß; weßhald denn nicht allein alle auf dem Wege liegenden Städte sich mit Borräthen reichlich versehen, sondern auch aus benachbarten und entsernteren Provinzen Lebensmittel und Bedürsnisse unversiegbar zusseisen.

Bas aber lassen sich für strategische, was für tactische Operationen von einer solchen organisirten Unordnung erwarten? besonders wenn man erfährt, daß alle Bolks=, Stamm= und Wassenabtheilungen sich im Gesecht vermischen und, ohne bestimmten Border=, Neben= und Hintermann, wie es der Zufall giebt, durcheinander kämpsen; daher denn ein glücklich errungener Sieg so leicht umschlagen und eine einzige verlorne Schlacht auf viele Jahre hinaus das Schicksal eines Reiches bestimmen kann.

Dießmal aber kommt es zu keinem solchen suchtbaren Faust - und Wassengenenge. Zwar dringt man mit undenkbarer Beschwerniß durchs Gebirge; aber man zaudert, weicht zuruck, macht sogar Anstalten die eigenen Städte zu zerstören, damit der Feind in verwüsteten Landstrecken umkomme. Panischer Allarm, leere Siegesbotschaften schwanken durch einander; freventlich abgelehnte, stolz verweigerte Friedensbedingungen, verstellte Kampflust, hinterlistiges Zögern verspäten erst und begunstigen zuletzt den Frieden. Da zieht nun ein jeder, auf des Kaisers Beschl und Strafgebot ohne weitere Noth und Gefahr als was er von Weg und Gedränge gelitten, ungefäumt wieder nach Hause.

Auch bella Balle finden wir zu Casbin in der Nähe des Hofes wieder, unzufrieden, daß ber Feldzug gegen die Türken ein so baldiges Ende genommen. Denn wir haben ihn nicht blok als einen neugierigen Reisen= ben, als einen vom Zufall hin und wieder getriebenen Abenteurer zu betrachten; er hegt vielmehr seine Zwede, die er unausgesetzt verfolgt. Berfien war bamals eigentlich ein Land für Fremde; Abbas vieljährige Liberalität zog manchen muntern Beift berbei; noch mar es nicht die Zeit formlicher Gesandtschaften; kuhne, gewandte Reisende machen sich geltend. batte Sherlen, ein Engländer, früher fich felbst beauftragt und spielte ben Bermittler zwischen Often und Westen; so auch bella Balle, mabhängig, wohlhabend, vornehm, gebildet, empfohlen, findet Eingang bei Sofe und fncht gegen die Türken zu reizen. Ihn treibt eben basselbe driftliche Mitgefühl, das die ersten Kreuzsahrer aufregte: er hatte die Mikhandlungen frommer Bilger am' heiligen Grabe gesehen, zum Theil mit erdulbet, und allen westlichen Nationen war baran gelegen, bag Constantinopel von Often ber beunruhigt werbe: aber Abbas vertraut nicht ben Christen, die, auf eignen Bortheil bedacht, ihm zur rechten Zeit niemals von ihrer Seite beigestanden. Run hat er sich mit den Türken verglichen; bella Balle läßt aber nicht nach und sucht eine Berbindung Persiens mit den Rosaken am schwarzen Meer anzuknüpfen. Ann kehrt er nach Ispahan zuruck, mit Absicht sich anzusiedeln und die römisch-katholische Religion zu fördern. Erst die Berwandten seiner Fran, dann noch mehr Christen aus Georgien zieht er an sich, eine georgianische Waise nimmt er an Kindesstatt an, hält sich mit den Carmeliten, und führt nichts weniger im Sinne als vom Raifer eine Landstrecke, zu Gründung eines neuen Roms, zu erhalten.

Nun erscheint der Kaiser selbst wieder in Ispahan, Gesandte von allen Weltgegenden strömen herbei. Der Herrscher zu Pferd, auf dem größten Plaze, in Gegenwart seiner Soldaten, der angesehensten Dienerschaft, bedeutender Fremden, deren Bornehmste auch alle zu Pserd mit Gesolge sich einfinden, ertheilt er launige Audienzen; Geschenke werden gebracht, großer Prunk damit getrieben, und doch werden sie bald hochsahrend verschmäht, bald darum jüdisch gemarktet, und so schwankt die Majestät immer zwischen dem Höchsten und Tiessten. Sodann, bald geheimnisvoll verschlossen im Harem, bald vor aller Augen handelnd, sich in alles Deffentliche einmischend, zeigt sich der Kaiser in unermüblicher, eigenwilliger Thätigkeit.

Durchaus auch bemerkt man einen besondern Freisinn in Religionssachen.

Nur teinen Mahometaner barf man zum Christenthum bekehren; an Bekehrungen zum Islam, die er früher begunftigt, bat er felbst keine Freude mehr. Uebrigens mag man glauben und vornehmen was man will. So feiern 3. B. die Armenier gerade bas Kest ber Kreuzestaufe, die sie in ihrer prächtigen Vorstadt, durch welche der Fluß Senderud läuft, feierlichst begeben. Dieser Function will ber Raiser nicht allein mit großem Gefolge beiwohnen, auch bier tann er bas Befehlen, bas Anordnen nicht lassen. Erft bespricht er sich mit den Bfaffen, was sie eigentlich vorhaben? dann sprengt er auf und ab, reitet hin und ber, und gebietet bem Zug Ordnung und Rube, mit Genauigkeit wie er seine Krieger behandelt hatte. Nach geendigter Feier sammelt er die Geistlichen und andere bedeutende Männer um sich her, bespricht sich mit ihnen über . mancherlei Religionsmeinungen und Gebräuche. Doch biefe Freiheit ber Gesinnung gegen andere Glaubensgenossen ift nicht blok bem Raiser perfonlich, fie findet bei ben Schiften überhaupt ftatt. Diefe, dem Ali anhängend, ber, erst vom Caliphate verbrängt und als er endlich bazu gelangte, bald ermorbet wurde, konnen in manchem Sinne als bie unterbrlifte mahometanische Religionspartei angesehen werden; ihr haß wendet sich baber hauptfächlich gegen bie Sunniten, welche bie zwischen Mahomet und Ali eingeschobenen Caliphen mitzählen und verehren. Die Türken find biefem Glauben zugethan und eine sowohl politische als religiöse Spaltung tremt die beiden Boller; indem nur die Schiiten ihre eigenen verschieden denkenden Glaubensgenoffen aufs äußerste haffen, find fie gleichgültig gegen andere Bekenner und gewähren ihnen weit eher als ihren eigentlichen Gegnern eine geneigte Aufnahme.

Aber auch, schlimm genug! viese Liberalität leibet unter den Einsstüffen kaiserlicher Willkur! Ein Reich zu bevölkern oder zu entvölkern ist dem despotischen Willen gleich gemäß. Abdas, verkleidet auf dem Lande herumschleichend, vernimmt die Misreden einiger armenischen Frauen und fühlt sich dergestalt beleidigt, daß er die grausamsten Strafen über die sämmtlichen männlichen Einwohner des Dorfes verhängt. Schrecken und Beklimmerniß verbreiten sich an den Ufern des Senderuds, und die Borskadt Chalfa, erst durch die Theilnahme des Kaisers an ihrem Feste besglückt, versinkt in die tiesste Trauer.

Und so theilen wir immer die Gefühle großer, durch den Despotismus wechselsweise erhöhten und erniedrigten Bölker. Nun bewundern wir

auf welchen hohen Grad von Sicherheit und Wohlstand Abbas, als Selbst- und Alleinherrscher, bas Reich erhoben und zugleich diesem Zustand eine solche Dauer verliehen, daß seiner Nachsahren Schwäche, Thorheit, solgeloses Betragen erst nach neunzig Jahren, das Reich völlig zu Grunde richten konnten; dann aber müssen wir freilich die Kehrseite dieses impostanten Bildes hervorwenden.

Da eine jede Alleinberrschaft allen Einfluß ablehnet und die Berfönlichkeit bes Regenten in größter Sicherheit zu bewahren hat, so folgt bieraus, baf ber Despot immerfort Berrath argwöhnen, überall Gefahr ahnen, auch Gewalt von allen Seiten befürchten müffe, weil er ja felbst nur burch Gewalt seinen erhabenen Posten behauptet. Eifersüchtig ift er baber auf jeden, der außer ihm Ansehen und Vertrauen erweckt, glänzende Kertigkeiten zeigt, Schätze sammelt und an Thätigkeit mit ihm zu wetteifern scheint. Nun muß aber in jedem Sinn der Nachfolger am meisten Berbacht erregen. Schon zeugt es von einem großen Beift bes königlichen Baters, wenn er seinen Sohn ohne Neid betrachtet, bem die Natur, in furzem, alle bisherigen Besitzthumer und Erwerbniffe, ohne bie Zustimmung des mächtig Wollenden, unwiderruflich übertragen wird. Anderseits wird vom Sohn verlangt, daß er, edelmüthig, gebildet und geschmackvoll; feine Soffnungen mäßige, seinen Wunsch verberge und bem väterlichen Schickfal auch nicht bem Scheine nach vorgreife. Und boch! wo ift bie menschliche Ratur so rein und groß, so gelassen abwartend, so, unter nothwendigen Bedingungen, mit Freude thätig, daß in einer solchen Lage sich ber Bater nicht über ben Sohn, ber Sohn nicht über ben Bater beklage? Und wären sie beide engelrein, so werden sich Ohrenblaser amischen fie stellen, bie Unvorsichtigkeit wird zum Berbrechen, ber Schein jum Beweis. Wie viele Beisviele liefert uns die Geschichte! wovon wir nur bes jammervollen Familienlabyrinths gebenken, in welchem wir ben Nicht allein bie Seinigen halten ihn Könia Herobes befangen seben. immer in schwebenber Gefahr, and ein burch . Weissagung mertwürdiges Rind erregt seine Sorgen, und veranlaßt eine allgemein verbreitete Graufamkeit, unmittelbar vor feinem Tobe.

Also erging es auch Abbas bem Großen; Söhne und Enkel machte man verbächtig und sie gaben Berbacht; einer ward unschuldig ermorbet, ber andere halb schuldig geblendet. Dieser sprach: mich hast du nicht bes Lichts beraubt, aber das Reich. Bu diesem unglücklichen Gebrechen der Despotie fügt sich unvermeidlich ein anderes, wobei noch zufälliger und unvorgesehener sich Gewaltthaten und Berbrechen entwickln. Ein jeder Mensch wird von seinen Gewohnheiten regiert, nur wird er, durch äußere Bedingungen eingeschränkt, sich mäßig verhalten und Mäßigung wird ihm zur Gewohnheit. Gerade das Entgegengesetzte sindet sich bei dem Despoten; ein uneingeschränkter Wille steigert sich selbst und muß, von außen nicht gewarnt, nach dem völlig Gränzenlosen streben. Wir sinden hiedurch das Räthsel gelöst wie aus einem löblichen jungen Fürsten, dessen erste Regierungsjahre gesegnet wurden, sich nach und nach ein Thrann entwickelt, der Welt zum Fluch, und zum Untergang der Seinen; die auch desphalb öfters dieser Qual eine gewaltsame Heilung zu verschaffen genöthigt sind.

Unglücklicherweise nun wird jenes, bem Menschen eingeborne, alle Tugenben befordernde Streben ins Unbedingte feiner Wirtung nach schrecklicher wenn physische Reize sich bazu gesellen. Hieraus entsteht bie bochste Steigerung, welche gludlicherweife zulett in völlige Betäubung fich auf-Wir meinen ben übermäßigen Gebrauch bes Weins, welcher bie geringe Granze einer befonnenen Gerechtigkeit und Billigkeit, Die felbst ber Thrann als Mensch nicht ganz verneinen fann, augenblicklich burchbricht und ein gränzenloses Unbeil anrichtet. Wende man bas Gesagte auf Abbas ben Großen an, ber burch feine funfzigjährige Regierung fich zum einzigen, unbedingt Wollenden seines ausgebreiteten, bevölkerten Reichs erhoben hatte; benke man sich ihn freimilthiger Natur, gesellig und guter Laune, bann aber burch Berbacht, Berbruf und, mas am schlimmsten ift, burch übel verstandene Gerechtigkeitsliebe irre geführt, durch heftiges Trinken aufgeregt, und, daß wir das Lette sagen, durch ein schnödes, unheilbares körperliches Uebel gepeinigt und zur Berzweiflung gebracht: so wird man gestehen, daß diejenigen Verzeihung, wo nicht Lob verdienten, welche einer fo schrecklichen Erscheinung auf Erben ein Enbe machten. Selig preisen wir baher gebildete Bölker, beren Monarch sich felbst burch ein edles sittliches Bewuftsehn regiert; glucklich bie gemäßigten, bedingten Regierungen, Die ein Herrscher selbst zu lieben und zu fördern Ursache hat, weil sie ihn mancher Berantwortung überheben, ihm gar manche Reue ersparen.

Aber nicht allein ber Fürst, sonbern ein jeder ber burch Bertrauen, Gunst oder Anmaßung, Theil an der höchsten Macht gewinnt, kommt in Gefahr den Kreis zu überschreiten, welchen Gesetz und Sitte, Menschengefühl,

Gewissen, Religion und Herkommen, zu Glück und Beruhigung um das Wenschengeschlecht gezogen haben. Und so mögen Minister und Günstlinge, Bollsvertreter und Boll auf ihrer Hut sehn, daß nicht auch sie, in den Strudel umbedingten Wollens hingerissen, sich und andere unwiederbringslich ins Verderben hinabziehen.

Kehren wir nun zu unserm Reisenden zurück, so sinden wir ihn in einer undequemen Lage. Bei aller seiner Borliebe für den Orient muß della Balle doch endlich fühlen, daß er in einem Lande wohnt, wo an keine Folge zu denken ist, und wo mit dem reinsten Willen und größter Thätigkeit kein neues Rom zu erbauen wäre. Die Berwandten seiner Frau lassen sich nicht einmal durch Familiendande halten; nachdem sie eine Zeitlang, zu Ispahan, in dem vertraulichsten Kreise gelebt, sinden sie es doch gerathener, zurück an den Euphrat zu ziehen, und ihre gewohnte Lebensweise dort sortzusetzen. Die übrigen Georgier zeigen wenig Eiser, ja die Carmeliten, denen das große Borhaben vorzüglich am Herzen liegen mußte, können von Nom her weder Antheil noch Beistand ersahren.

Della Balle's Eifer ermübet und er entschließt sich nach Europa zurückzukehren, leiber gerade zur ungünstigsten Zeit. Durch die Wüste zu ziehen scheint ihm unleidlich, er beschließt über Indien zu gehen; aber jetzt eben entspinnen sich Kriegshändel zwischen Bortugiesen, Spaniern und Engländern wegen Ormus, dem bedeutendsten Handelsplatz, und Abbas sindet seinem Bortheil gemäß Theil daran zu nehmen. Der Kaiser beschließt die unbequemen portugiessischen Nachbarn zu bekämpfen, zu entsernen und die hülfreichen Engländer zuletzt, vielleicht durch List und Berzögerung, um ihre Absichten zu bringen und alle Bortheile sich zuzueignen.

In solchen bedenklichen Zeitläuften überrascht num unsern Reisenben das wunderbare Gefühl eigner Art, das den Menschen mit sich selbst in den größten Zwiespalt setzt, das Gefühl der weiten Entsernung vom Baterlande, im Augenblick wo wir, unbehaglich in der Fremde, nach Haus zurückzuwandern, ja schon dort angelangt zu senn wünschten. Fast unmöglich ist es in solchem Fall sich der Ungeduld zu erwehren; auch unser Freund wird davon ergriffen, sein lebhafter Charakter, sein edles tüchtiges Selbstvertrauen täuschen ihn über die Schwierigkeiten die im Wege stehen. Seiner zu Wagnissen ausgelegten Kühnheit ist es bisher gelungen alle Hindernisse alle Plane durchzuseten, er schweichelt sich sernerhin mit gleichem Glück und entschließt sich, da eine Rücksehr

ihm durch die Wilste unerträglich scheint, zu dem Weg über Indien, in Gesellschaft seiner schönen Maani und ihrer Pflegetochter Mariuccia.

Manches unangenehme Ereigniß tritt ein, als Vorbebeutung künftiger Gefahr; boch zieht er über Perfepolis und Schiras, wie immer aufmerkend, Gegenstände, Sitten und Landesart genau bezeichnend und aufzeichnend. So gelangt er an den versischen Meerburen, dort aber findet er, wie vorauszufeben gewesen, die fammtlichen Bafen geschloffen, alle Schiffe, nach Kriegsgebrauch, in Beschlag genommen. Dort am Ufer, in einer höchst ungesunden Gegend, trifft er Engländer gelagert, beren Caravane, gleichfalls aufgebalten: einen günstigen Augenblick ervassen möchte. Freundlich aufgenommen. schlieft er fich an fie an, errichtet sein Gezelt neben ben ibrigen und eine Balmenbutte zu befferer Bequemlichkeit. Bier scheint ihm ein besserer Stern zu leuchten! Seine Che war bisher kinderlos, und zu aröfter Freude beider Gatten erklärt sich Maani guter Hoffnung; aber ihn ergreift eine Krankbeit, schlechte Rost und bose Luft zeigen ben ichlimmsten Einfluß auf ihn und leider auch auf Maani, sie kommt zu früh nieder und das Fieber verläßt sie nicht. Ihr ftandhafter Charafter, auch ohne ärztliche Sulfe, erhält fie noch eine Zeitlang, sobann aber fühlt sie ihr Ende berannahen, ergiebt sich in frommer Gelassenheit, verlangt aus ber Palmenhütte unter die Zelte gebracht zu seyn, woselbst fie, indem Mariuccia die geweihte Kerze hält und della Balle die berkömmlichen Gebete verrichtet, in seinen Armen verscheibet. Sie hatte bas breimbzwanzigste Jahr erreicht.

Einem solchen ungeheuren Verluft zu schmeicheln beschließt er fest und unwiderruflich den Leichnam in sein Erbbegräbniß mit nach Rom zu nehmen. An Harzen, Balsamen und kostbaren Specereien sehlt es ihm; glücklicherweise sindet er eine Ladung des besten Rampfers, welcher kunstreich durch ersahrne Personen angewendet, den Körper erhalten soll.

Hiedurch aber übernimmt er die größte Beschwerde, indem er so sortan den Aberglauben der Kameeltreiber, die habsüchtigen Borurtheile der Beamten, die Ausmerksamkeit der Zollbedienten auf der ganzen kunftigen Reise zu beschwichtigen oder zu bestechen hat.

Nun begleiten wir ihn nach Lahr, der Hauptstadt des Laristan, wo er bessere Luft, gute Aufnahme findet, und die Eroberung von Ormus durch die Verser abwartet. Aber auch ihre Triumphe dienen ihm zu keiner Fördernis. Er sieht sich wieder nach Schiras zurückgedrängt, bis er benn boch endlich mit einem englischen Schiffe nach Indien geht. Hier sinden wir sein Betragen dem bisherigen gleich; sein standhafter Muth, seine Kenntnisse, seine adelichen Eigenschaften verdienen ihm überall leichten Eintritt und ehrenvolles Berweilen, endlich aber wird er doch nach dem persischen Meerbusen zurück und zur Heimfahrt durch die Wüste genöthigt.

hier erbulbet er alle gefürchteten Unbilben. Bon Stammbauptern becimirt, taxirt von Zollbeamten, beraubt von Arabern und felbst in ber Christenheit überall verirt und verspätet, bringt er doch endlich Curiositäten und Kostbarkeiten genug, das Seltsamste und Kostbarste aber, den Körper seiner geliebten Maani nach Rom. Dort, auf Ara Coeli, begeht er sein herrliches Leichenfest und als er in die Grube hinabsteigt, ihr die lette Ehre zu erweisen, finden wir zwei Jungfräulein neben ihm, Silvia, eine während seiner Abwesenheit anmuthig berangewachsene Tochter, und Tinatin di Ziba, die wir bisber unter bem Namen Mariuccia gekannt, beibe ungefähr fünfzehnjährig. Lettere, die seit dem Tode seiner Gemahlin eine treue Reisegefährtin und einziger Trost gewesen, nummehr zu heirathen entschließt er fich, gegen ben Willen feiner Bermanbten, ja bes Bapftes, die ihm vornehmere und reichere Berbindungen zudenken. Nun bethätigt er, noch mehrere Jahre glanzreich, einen beftig-klibnen und muthigen Charafter, nicht ohne Banbel, Berbruf und Gefahr, und hinterläft bei seinem Tobe, ber im sechsundsechzigsten Jahre erfolgt, eine gablreiche Nachtommenschaft.

# Entschuldigung.

Es läßt sich bemerken, daß ein jeder den Weg, auf welchem er zu irgend einer Kenntniß und Einsicht gelangt, allen übrigen vorziehen und seine Nachfolger gern auf denselben einleiten und einweihen möchte. In diesem Sinne hab' ich Peter della Balle umständlich targestellt, weil er derzenige Reisende war, durch den mir die Sigenthilmlichkeiten des Orients am ersten und klarsten aufgegangen, und meinem Borurtheil will scheinen, daß ich durch biese Darstellung erst meinem Divan einen eigenthümlichen Grund und Boden gewonnen habe. Wöge dieß andern zur Ausmunterung gereichen, in dieser Zeit, die so reich an Blättern und einzelnen

Heften ist, einen Folianten burchzulesen, burch ben sie entschieden in eine bedeutende Welt gelangen, die ihnen in den neuesten Reisebeschreibungen zwar oberflächlich umgeändert, im Grund aber als dieselbe erscheinen wird, welche sie dem vorzilglichen Manne zu seiner Zeit erschien.

Wer ben Dichter will verstehen Muß in Dichters Lande gehen; Er im Orient sich freue Daß das Alte seh das Neue.

#### Olearius.

Die Bogenzahl unserer, bis hieher abgebruckten Arbeiten erinnert uns vorsichtiger und weniger abschweifend von nun an fortzusahren. Deftwegen sprechen wir von dem genannten trefflichen Manne nur im Vorübergeben. Sehr merkwürdig ift es, verschiedene Nationen als Reisende zu betrachten. Wir finden Engländer, unter welchen wir Sherlen und Herbert ungern vorbeigingen; fodann aber Italianer; zulett Franzosen. Sier trete nun ein Deutscher hervor in seiner Kraft und Würde. Leider war er auf seiner Reise nach bem perflichen Sof an einen Mann gebunden, ber mehr als Abenteurer, benn als Gesandter erscheint: in beibem Sinne aber fich eigenwillig, ungeschickt, ja unfinnig benimmt. Der Grabfinn bes trefflichen Olearius läßt sich dadurch nicht irre machen; er giebt uns höchst erfreuliche und belehrende Reiseberichte, die um so schätzbarer sind, als er nur wenige Jahre nach bella Balle und kurz nach bem Tobe Abbas bes Großen nach Persien kam, und bei seiner Ruckehr die Deutschen mit Saadi dem Trefflichen, durch eine tlichtige und erfreuliche Uebersetzung bekannt machte. Ungern brechen wir ab, weil wir auch biesem Manne, für das Gute, das wir ihm schuldig sind, gründlichen Dank abzutragen wünschten. In gleicher Stellung finden wir uns gegen die beiden folgenben, beren Berbienste wir auch nur oberflächlich berühren burfen.

# Cavernier und Chardin.

Ersterer, Golbschmied und Juwelenhändler, dringt mit Berstand und klugem Betragen, kostbar kunstreiche Waaren zu seiner Empsehlung vorzeigend, an die orientalischen Höse und weiß sich überall zu schiken und zu sinden. Er gelangt nach Indien zu den Demantgruben, und, nach einer gesahrvollen Rückreise, wird er im Westen nicht zum freundlichsten ausgenommen. Dessen hinterlassene Schriften sind höchst belehrend und boch wird er von seinem Landsmann, Nachsolger und Rival Chardin nicht sowohl im Lebensgange gehindert, als in der öffentlichen Meinung nachher verdunkelt. Dieser, der sich gleich zu Ansanz seiner Neise durch die größten Hindernisse durcharbeiten nuß, versteht denn auch die Sinnessweise orientalischer Macht- und Geldhaber, die zwischen Großmuth und Sigennutz schwart, trefslich zu benutzen, und ihrer, beim Bestig der größten Schätze, nie zu stillenden Begier nach frischen Juwelen und fremden Goldarbeiten vielsach zu dienen; deshalb er denn auch nicht ohne Glück und Bortbeil wieder nach Hause zurücksehrt.

An diesen beiden Männern ist Verstand, Gleichnuth, Gewandtheit, Beharrlichkeit, einnehmendes Betragen und Standhaftigkeit nicht genug zu bewundern, und könnte jeder Weltmann sie auf seiner Lebensreise als Muster verehren. Sie besaßen aber zwei Vortheile, die nicht einem jeden zu statten kommen; sie waren Protestanten und Franzosen zugleich — Eigenschaften, die, zusammen verbunden, höchst fähige Individuen hervorzubringen im Stande sind.

# Menere und nenefte Reifende.

Was wir dem achtzehnten und schon dem neunzehnten Jahrhundert verdanken, darf hier gar nicht berührt werden. Die Engländer haben uns in der letzten Zeit über die umbekanntesten Gegenden aufgeklärt. Das Königreich Kabul, das alte Gedrosten und Caramanien sind uns zugänglich geworden. Wer kann seine Blicke zurückhalten, daß sie nicht über den Indus hinüberstreisen und dort die große Thätigkeit anerkennen, die täglich

weiter um sich greift; und so muß benn, hieburch geforbert, auch im Occibent, die Lust nach ferner und tieferer Sprachkenntnik sich immer erweitern. Wenn wir bebenken, welche Schritte Geift und Fleif Sand in Hand gethan haben, um aus bem beschränkten hebräisch-rabbinischen Kreife bis zur Tiefe und Weite bes Sanscrit zu gelangen; so erfreut man sich, seit so vielen Jahren Beuge biefes Fortschreitens zu sehn. Rriege bie, so manches hindernd, zerftören, haben ber gründlichen Einsicht viele Vortheile gebracht. Bon ben himalaja-Bebirgen berab find uns bie Ländereien zu beiben Seiten bes Indus, die bisher noch mahrchenhaft genug geblieben, flar, mit ber übrigen Welt im Zusammenhang erschienen. Ueber die Halbinsel himunter bis Java konnen wir nach Belieben, nach Kräften und Gelegenheit unsere Uebersicht ausbehnen und uns im Besonbersten unterrichten; und so öffnet sich ben jüngern Freunden bes Orients eine Bforte nach ber andern, um die Gebeimnisse jener Urwelt, die Mängel einer seltsamen Berfassung und unglücklichen Religion, so wie die Berrlichkeit der Boesie kennen zu lernen, in die sich reine Menschheit, edle Sitte, Heiterkeit und Liebe flüchtet, um uns über Raftenftreit, phantaftische Religions-Ungeheuer und abstrusen Mysticismus zu trösten und zu überzeugen, daß doch zuletzt in ihr das Heil der Menschheit aufbewahrt bleibe.

# Lehrer ;

# Abgeschiedene, Mitlebende.

Sich selbst genaue Rechenschaft zu geben von wem wir, auf unserem Lebens- und Studiengange, dieses oder jenes gelernt, wie wir nicht allein durch Freunde und Genossen, sondern auch durch Widersacher und Feinde gefördert worden, ist eine schwierige, kaum zu lösende Aufgabe. Indessen fühl' ich mich angetrieben einige Männer zu nennen, denen ich besonderen Dank abzutragen schuldig bin.

Jones. Die Berdienste bieses Mannes sind so weltbekannt und an mehr als einem Orte umständlich gerlihmt, daß mir nichts übrig bleibt als nur im allgemeinen anzuerkennen, daß ich aus seinen Bemühungen von jeher möglichsten Bortheil zu ziehen gesucht habe; doch will ich eine Seite bezeichnen, von welcher er mir besonders merkwürdig geworden.

Er, nach ächter englischer Bildungsweise, in griechischer und lateinischer Literatur bergestalt gegrundet, daß er nicht allein die Producte derselben zu würdern, sondern auch selbst in diesen Sprachen zu arbeiten weiß, mit den europäischen Literaturen gleichfalls bekannt, in den orientalischen bewandert, erfreut er sich der doppelt schönen Gabe, einmal eine jede Nation in ihren eigensten Berdiensten zu schönen, sodann aber das Schöne und Gute, worin sie sämmtlich einander nothwendig gleichen, überall auszusschaden.

Bei ber Mittheilung seiner Einsichten jedoch findet er manche Schwierigkeit, vorzüglich stellt sich ihm die Borliebe seiner Nation für alte clasfische Literatur entgegen und wenn man ihn genau beobachtet, so wird man leicht gewahr, daß er, als ein kluger Mann, das Unbekannte ans Bekannte, das Schätzenswerthe an das Geschätzte anzuschließen sucht; er verschleiert seine Borliebe für astatische Dichtkunft und giebt mit gewandter Bescheidenheit meistens solche Beispiele, die er lateinischen und griechischen hochbelobten Gebichten gar wohl an die Seite stellen barf, er benutzt die rhythmischen antiken Formen, um die anmuthigen Zartheiten des Drients auch Classicisten eingänglich zu machen. Aber nicht allein von alterthümlicher, sondern auch von patriotischer Seite mochte er viel Berdruß erlebt haben, ihn schmerzte Herabsetzung vrientalischer Dichtkunst; welches beutlich hervorleuchtet aus tem hart-ironischen, nur zweiblättrigen Aufsat: Arabs, sive de Poesi Anglorum Dialogus, am Schluffe feines Bertes: über astatische Dichtkunft. Hier stellt er uns mit offenbarer Bitterkeit vor Augen, wie absurd sich Milton und Bope im orientalischen Gewand ausnähmen; woraus benn folgt, was auch wir so oft wiederholen, daß man jeben Dichter in seiner Sprache und im eigenthümlichen Bezirk seiner Zeit umb Sitten auffuchen, kennen und schätzen muffe.

į

1

Eichhorn. Mit vergnüglicher Anerkennung bemerke ich, daß ich bei meinen gegenwärtigen Arbeiten noch dasselbe Exemplar benutze, welches mir der hochverdiente Mann, von seiner Ausgabe des Jones'schen Werks vor zweiundvierzig Jahren verehrte, als wir ihn noch unter die Unseren zählten und aus seinem Munde gar manches Heilsam-Belehrende versnahmen. Auch die ganze Zeit über bin ich seinem Lehrgange im Stillen gesolgt, und in diesen letten Tagen freute ich mich höchlich, abermals von

seiner Hand das höchst wichtige Werk, das uns die Propheten und ihre Zustände aufklärt, vollendet zu erhalten. Denn was ist erfreulicher filt den ruhig-verständigen Mann wie für den ausgeregten Dichter, als zu sehen, wie jene gottbegabten Männer mit hohem Geiste ihre bewegte Zeitzumgebung betrachteten und auf das Wundersam-Bedenkliche was vorging, strasend, warnend, tröstend und herzerhebend hindeuteten.

Mit diesem Wenigen seh mein dankbarer Lebensbezug zu diesem würs digen Manne treulich ausgesprochen.

Lorsbach. Schuldigkeit ist es hier auch des wackern Lorsbach zur gebenken. Er kam betagt in unsern Kreis, wo er, in keinem Sinne, für sich eine behagliche Lage fand; doch gab er mir gern über alles worüber ich ihn befragte treuen Bescheid, sobald es innerhalb der Gränze seiner Kenntnisse lag, die er oft mochte zu scharf gezogen haben.

Wundersam schien es mir anfangs ihn als keinen sonderlichen Freund orientalischer Boesie zu finden; und doch geht es einem jeden auf ähnliche Weise, der auf irgend ein Geschäft mit Vorliebe und Enthusiasmus Zeit und Kräfte verwendet und doch zuletzt eine gehofste Ausbeute nicht zu finden glaubt. Und dann ist ja das Alter die Zeit, die des Genusses entbehrt, da wo ihn der Mensch am meisten verdiente. Sein Verstand und seine Redlichkeit waren gleich heiter und ich erinnere mich der Stunden, die ich mit ihm zubrachte, immer mit Vergnilgen.

# Von Dieg.

Einen bebeutenden Einfluß auf mein Studium, den ich dankbar erfenne, hatte der Prälat von Diez. Zur Zeit da ich mich um orientalische Literatur näher beklimmerte, war mir das Buch des Kabus zu Handen gekommen, und schien mir so bedeutend, daß ich ihm viele Zeit widmete und mehrere Freunde zu bessen Betrachtung aufforderte. Durch einen Reisenden bot ich jenem schätzbaren Manne, dem ich so viel Belehrung schuldig geworden, einen verbindlichen Gruß. Er sendete mir dagegen

fremtblich bas kleine Blichlein über die Tulpen. Nun sieß ich, auf seibensartiges Papier, einen kleinen Raum mit prächtiger goldner Blumenseinsfassung verzieren, worin ich nachfolgendes Gebicht schrieb:

Wie man mit Borficht auf der Exde mandelt, Es seh berganf, es seh hinab vom Thron, Und wie man Menschen, wie man Pserde handelt Das alles lehrt der König seinen Sohn. Wir wissen's mun, durch Dich der ums beschenkte; Jest sügest Du der Tulpe Flor daran, Und wenn mich nicht der goldne Rahm beschränkte, Wo endete was Du sür ums gethan!

Und so entspann sich eine briefliche Unterhaltung, die der wilrdige Mann, dis an sein Sude, mit fast unleserlicher Hand, unter Leiden und Schmerzen getreulich sortsetzte.

Da ich mm mit Sitten und Geschichte bes Drients bisher nur im Mlgemeinen, mit Sprache so gut wie gar nicht bekannt gewesen, war eine folche Fremolichkeit mir von der größten Bedeutung. Dem weil es mir, bei einem vorgezeichneten, methodischen Berfahren, um augenblickliche Aufflärung zu thun war, welche in Büchern zu finden Kraft und Zeit verzehrenden Ansmand erfordert hätte, so wendete ich mich in bedenklichen Källen an ihn, und erhielt auf meine Frage jederzeit genügende und fürbernde Antwort. Diefe seine Briefe verdienten aar mohl wegen ihres Gehalts gebruckt und als ein Denkmal seiner Kenntnisse und seines Boblwollens aufgefiellt zu werben. Da ich seine strenge und eigene Gemilthsart kannte, so hütete ich mich ihn von gewisser Seite zu berühren; boch war er gefällig genug, ganz gegen seine Denkweise, als ich ben Charakter bes Anffreddin Chobicha, bes luftigen Reife = und Beltgefährten bes Welteroberers Timur, zu kennen wiinschte, mir einige jener Anekoten zu überseten. Worans denn abermal hervorging, daß gar manche verfängliche Mährchen, welche vie Beftländer nach ihrer Beise behandelt, sich vom Orient herschreiben, jedoch die eigentliche Farbe, den wahren angemeffenen Ton bei ber Umbildung meistentheils verloren.

Da von viesem Buche das Manuscript sich nun auf der königlichen Bibliothek zu Berlin besindet, wäre es sehr zu wünschen, daß ein Meister vieses Faches uns eine Uebersetzung gäbe. Bielleicht wäre sie in lateinischer

Sprache am füglichsten zu unternehmen, bamit der Gelehrte vorerst vollsständige Reuntniß davon erhielte. Für das deutsche Bublicum ließe sich alsdaum recht wohl eine anständige llebersetzung im Auszug veranstalten.

Daß ich an des Freundes sibrigen Schriften, den Denkmürdigsteiten des Orients n. s. w. Theil genommen und Anzen darans gezogen, davon möge gegenwärtiges Heft Beweise führen; debenklicher ist es zu bekennen, daß auch seine, nicht gerade immer zu billigende, Streitssucht mir vielen Nutzen geschafft. Erinnert man sich aber seiner Universitäts-Jahre, wo man gewiß zum Fechtboden eilte, wenn ein paar Meister oder Senioren Kraft und Gewandtheit gegen einander versuchten, so wird niemand in Abrede sehn, daß man dei solcher Gelegenheit Stärken und Schwächen gewahr wurde, die einem Schüler vielleicht für immer versborgen geblieben wären.

Der Berfasser bes Buches Kabus, Kjekjawus, König ber Dilemiten, welche das Gebirgs-Land Ghilan, das gegen Mittag den Pontus euxinus abschließt, bewohnten, wird ums bei näherer Bekanntschaft doppelt lieb werden. Als Kronprinz höchst sorgfältig zum freisten, thätigsten Leben erzogen, verließ er das Land, um weit in Osten sich auszubilden und zu prüfen.

Kurz nach dem Tode Mahmuds, von welchem wir so viel Rühmliches zu melden hatten, kam er nach Gasna, wurde von dessen Sohne Messud freundlichst ausgenommen und, in Gesolg mancher Kriegs- und Friedensdienste, mit einer Schwester vermählt. An einem Hose, wo vor wenigen Jahren Firduss das Schah Nameh geschrieben, wo eine große Versammlung von Dichtern und talentvollen Menschen nicht ausgestorben war, wo der neue Herrscher, kühn und kriegerisch wie sein Bater, geistereiche Gesellschaft zu schähen wuste, konnte Kestjanus auf seiner Irrsahrt den köstlichsten Raum zu sernerer Ausbildung sinden.

Doch mitsten wir zuerst von seiner Erziehung sprechen. Sein Bater hatte, die körperliche Ansbildung aufs höchste zu steigern, ihn einem tresslichen Pädagogen übergeben. Dieser brachte den Sohn zurück, geübt in allen ritterlichen Gewandtheiten: zu schießen, zu reiten, reitend zu schießen, den Speer zu wersen, den Schlägel zu führen und damit den Ball aufs geschickteste zu tressen. Nachdem dieß alles vollkommen gelang und der König zusrieden schien, auch deshalb den Lehrmeister höchlich lobte, sügte er noch hinzu: Ich habe doch noch eins zu erinnern. Du hast meinen

Sohn in allem unterrichtet, wozu er fremder Werkzeuge bedarf, ohne Pferd kann er nicht reiten, nicht schießen ohne Bogen, was ist sein Arm wenn er keinen Wursspieß hat, und was wäre das Spiel ohne Schlägel und Ball. Das Einzige hast du ihn nicht gelehrt, wo er sein selbst allein bedarf, welches das Nothwendigste ist und wo ihm niemand helsen kann. Der Lehrer stand beschämt und vernahm, daß dem Prinzen die Kunst zu schwimmen sehle. Auch diese wurde, jedoch mit einigem Widerwillen des Prinzen, erlernt und diese rettete ihm das Leben, als er auf einer Reise nach Metsa, mit einer großen Menge Pilger, auf dem Euphrat scheiternd nur mit wenigen davon kam.

Daß er geistig in gleich hohem Grade gebildet gewesen beweist die gute Aufnahme, die er an dem Hose von Gasna gesunden, daß er zum Gesellschafter des Fürsten ernannt war, welches damals viel heißen wollte, weil er gewandt sehn mußte, verständig und angenehm von allem Borstommenden genügende Rechenschaft zu geben.

Unsicher war die Thronfolge von Ghilan, unsicher der Bestig des Reiches selbst, wegen mächtiger, eroberungssüchtiger Nachbarn. Endlich nach dem Tode seines erst abgesetzen, dann wieder eingesetzen königlichen Baters bestieg Kjekjamus mit großer Weisheit und entschiedener Ergebenbeit in die mögliche Folge der Ereignisse den Thron, und, in hohem Alter, da er voraussah, daß der Sohn Ghilan Schah noch einen gesährlichern Stand haben werde als er selbst, schreibt er dieß merkwürdige Buch, worin er zu seinem Sohne spricht: "daß er ihn mit Künsten und Wissenschaften aus dem doppelten Grunde bekannt mache, um entweder durch irgend eine Kunst seinen Unterhalt zu gewinnen, wenn er durchs Schicksal in die Nothwendigkeit versetzt werden möchte, oder im Fall er der Kunst zum Unterhalt nicht bedürfte, doch wenigstens vom Grunde jeder Sache wohl unterrichtet zu sehn, wenn er bei der Hoheit verbleiben sollte."

Wäre in unsern Tagen ben hohen Emigrirten, die fich oft mit musterhafter Ergebung von ihrer Hände Arbeit nährten, ein solches Buch zu Handen gekommen, wie tröstlich wäre es ihnen gewesen.

Daß ein so vortrefsliches, ja unschätzbares Buch nicht mehr bekannt geworden, daran mag hauptsächlich Ursache sehn, daß es der Bersasser auf seine eigenen Kosten herausgab und die Firma Nicolai solches nur in Commission genommen hatte, wodurch gleich für ein solches Werk im Buchhandel eine ursprüngliche Stockung entsteht. Damit aber bas Platerland wisse, welcher Schatz ihm hier zubereitet liegt, so seuen wir ben Inhalt der Capitel hierher und ersuchen die schätzbaren Tagesblätter, wie das Morgenblatt und der Gesellschafter, die so erbaulichen als er freulichen Anekoten und Geschichten, nicht weniger die großen unverzulelchlichen Maximen, die dieses Werk enthält, vorläusig allgemein besaunt zu machen.

#### Inhalt bes Sudes Rabus capitelmeife

- 1) Erfenntniß Gottes.
- 2) Lob bes Bropheten.
- 3) Gott wird gepriefen.
- 4) Fille bes Gottesbienftes ift nothwendig und nuglich.
- 5) Bflichten gegen Bater und Mutter.
- 6) Herfunft burch Tugend zu erhöhen.
- 7) Nach welchen Regeln man sprechen muß.
- 8) Die letzten Regeln Nuschirwans.
- 9) Zustand bes Alters und ber Jugend.
- 10) Boblanftanbigkeit und Regeln beim Effen.
- 11) Berhalten beim Beintrinken.
- 12) Wie Gäste einzulaben und zu bewirthen.
- 13) Auf welche Beise gescherzt, Stein und Schach gespielt werden must.
- 14) Beschaffenheit ber Liebenden.
- 15) Nuten und Schaben ber Beiwohnung.
- 16) Wie man fich baben und waschen muß.
- 17) Zuftand bes Schlafens und Ruhens.
- 18) Ordming bei ber Jagb.
- 19) Wie Ballspiel zu treiben.
- 20) Wie man bem Feind entgegen geben muß.
- 21) Mittel bas Vermögen zu vermehren.
- 22) Wie anvertraut Gut zu bewahren und zurud zu geben.
- 23) Rauf ber Sclaven und Sclavinnen.
- 24) Wo man Besitzungen anlaufen muß.
- 25) Pferbekauf und Kennzeichen der besten.
- 26) Wie ber Mann ein Weib nehmen muß.
- 27) Ordnung bei Auferziehung der Kinder.

- 28) Bortheile sich Freunde zu machen und fie zu wählen.
- 29) Gegen ber Feinde Anschläge und Ränke nicht forglos zu sehn.
- 30) Berdienstlich ift es zu verzeihen.
- 31) Wie man Wissenschaft suchen nutg.
- 32) Raufhandel.
- 33) Regeln ber Aerzte und wie man leben muß.
- 34) Regeln ber Sternkundigen.
- 35) Eigenschaften ber Dichter und Dichtfunft.
- 36) Regeln ber Musiker.
- 37) Die Art Kaisern zu bienen.
- 38) Stand ber Bertrauten und Gesellschafter ber Raifer.
- 39) Regeln ber Kanzlei=Aemter.
- 40) Ordnung bes Befirats.
- 41) Regeln ber Heerführerschaft.
- 42) Regeln ber Raiser.
- 43) Regeln bes Aderbaues und ber Landwirthschaft.
- 44) Borzüge ber Tugenb.

Wie man num aus einem Buche solchen Inhalts sich ohne Frage eine ausgebreitete Kenntniß der orientalischen Zustände versprechen kann, so wird man nicht zweiseln, daß man darin Analogien genug sinden werde sich in seiner europäischen Lage zu belehren und zu beurtheilen.

Zum Schluß eine kurze chronologische Wiederholung. König Kjekjamus kam ungefähr zur Regierung Heg. 450=1058, regierte noch Heg. 473=1080, vermählt mit einer Tochter des Sultan Wahmud von Gasna. Sein Sohn, Ghilan Schah, für welchen er das Werk schrieb, ward seiner Länder beraubt. Man weiß wenig von seinem Leben, nichts von seinem Tode. Siehe Diez Uebersetzung. Berlin 1811.

Diejenige Buchhandlung, die vorgemeldetes Werk in Berlag ober Commission übernommen, wird ersucht solches anzuzeigen. Ein billiger Preis wird die wünschenswerthe Berbreitung erleichtern.

## Von Sammer.

Wie viel ich diesem würdigen Mann schuldig geworden, beweis't mein Büchlein in allen seinen Theisen. Längst war ich auf Hasis und bessen Gedichte ausmerksam, aber was mir auch Literatur, Reisebeschreibung, Zeitblatt und sonst zu Gesicht brachte, gab mir keinen Begriff, keine Anschauung von dem Werth, von dem Verdienste dieses außerordentlichen Mannes. Endlich aber, als mir, im Frühling 1813, die vollständige Uebersetzung aller seiner Werke zukam, ergriff ich mit besonderer Vorliebe sein inneres Wesen und suchte mich durch eigene Production mit ihm in Verhältniß zu setzen. Diese freundliche Beschäftigung half mir über bedenkliche Zeiten hinweg, und ließ mich zuletzt die Früchte des errungenen Friedens aufs angenehmste genießen.

Schon seit einigen Jahren war mir der schwunghafte Betrieb der Fundgruben im Allgemeinen bekannt geworden, nun aber erschien die Zeit wo ich Bortheil daraus gewinnen sollte. Nach mannichsaltigen Seiten hin deutete dieses Werk, erregte und befriedigte zugleich das Bedürfniß der Zeit; und hier bewahrheitete sich mir abermals die Ersahrung, daß wir in jedem Fach von den Mitlebenden auf das schönste gesördert werden, sobald man sich ihrer Borzüge dankbar und freundlich bedienen mag. Kenntnißreiche Männer belehren uns über die Vergangenheit, sie geben den Standpunkt au, auf welchem sich die augenblickliche Thätigkeit hervorthut, sie beuten vorwärts auf den nächsten Weg, den wir einzuschlagen haben. Glücklicherweise wird genanntes herrliche Werk noch immer mit gleichem Eiser fortgesetz, und wenn man auch in diesem Felde seine Untersuchungen rückwärts anstellt; so kehrt man doch immer gern mit erneutem Antheil zu demjenigen zurück, was uns hier so frisch genießbar und brauchbar von vielen Seiten geboten wird.

Um jedoch eines zu erinnern, muß ich gestehen, daß mich diese wichtige Sammlung noch schneller gefördert hätte, wenn die Herausgeber, die freilich nur für vollendete Renner eintragen und arbeiten, auch auf Laien und Liebhaber ihr Augenmerk gerichtet und, wo nicht allen, doch mehreren Aufsähen eine kurze Einleitung über die Umstände vergangner Beit, Persönlichkeiten, Localitäten, vorgesetzt hätten; da denn freilich manches mühsame und zerstreuende Nachsuchen dem Lernbeglerigen wäre erspart worden.

Doch alles, was bamals zu wünschen blieb, ist uns jest in reichlichem Maaße geworden, durch das unschätzbare Werk, das uns Geschichte persischer Dichtkunst überliesert. Denn ich gestehe gern, daß schon im Jahre 1814, als die Göttinger Anzeigen uns die erste Nachricht von bessen Inhalt vorläusig bekannt machten, ich sogleich meine Studien nach den gegebenen Rubriken ordnete und einrichtete, wodurch mir ein ausehnlicher Bortheil geworden. Als nun aber das mit Ungeduld erwartete Ganze endlich erschien, fand man sich auf einmal wie mitten in einer bekannten Welt, deren Verhältnisse man klar im Einzelnen erkennen und beachten konnte, da wo man sonst nur im Allgemeinsten, durch wechselnde Nebelschichten hindurchsab.

Möge man mit meiner Benutzung bieses Werks einigermaßen zufrieben sehn und die Absicht erkennen auch diejenigen anzulocken, welche diesen gehäusten Schatz auf ihrem Lebenswege vielleicht weit zur Seite gelassen hätten.

Gewiß besten wir nun ein Fundament, worauf die persische Literatur herrlich und übersehder aufgebaut werden kann, nach dessen Muster auch andere Literaturen Stellung und Förderniß gewinnen sollen. Höchst wünschenswerth bleibt es jedoch, daß man die chronologische Ordnung immerfort beibehalte und nicht etwa einen Bersuch mache einer sustematischen Aufstellung, nach den verschiedenen Dichtarten. Bei den orientalischen Poeten ist alles zu sehr gemischt, als daß man das Einzelne sondern könnte; der Charaster der Zeit und des Dichters in seiner Zeit ist allein belehrend und wirkt belebend auf einen jeden; wie es hier geschehen, bleibe ja die Behandlung sosoran.

Mögen die Verdienste der glänzenden Schrin, des lieblich ernst belehrenden Kleeblatts, das uns eben am Schluß unserer Arbeit erfreut, allgemein anerkannt werden.

# Meberfehungen.

Da num aber auch ber Deutsche burch Uebersetzungen aller Art gegen ben Orient immer weiter vorrfidt, so sinden wir uns veranlaßt etwas zwar Bekanntes, doch nie genug zu Wieberholendes an dieser Stelle beizubringen. Es giebt breierlei Arten Uebersetzung. Die erste macht uns in unserm eigenen Sinne mit dem Auslande bekannt, eine schlicht=prosaische ist hiezu die beste. Denn indem die Prosa alle Eigenthümlichkeiten einer jeden Dichtkunst völlig aushebt und selbst den poetischen Enthusiasmus auf eine allgemeine Wasser-Schne niederzieht, so leistet sie für den Ansang den größten Dienst, weil sie ums mit dem fremden Bortrefslichen, mitten in unserer nationellen Häuslichkeit, in unserem gemeinen Leben überrascht und, ohne daß wir wissen wie uns geschieht, eine höhere Stimmung versleihend, wahrhaft erbaut. Sine solche Wirkung wird Luthers Bibelüberssetzung jederzeit hervorbringen.

Hätte man die Nibelungen gleich in tüchtige Prosa gesetzt und sie zu einem Bolksbuche gestempelt, so wäre viel gewonnen worden, und der seltsame, ernste, düstere, grauerliche Nittersinn hätte uns mit seiner vollkommenen Kraft angesprochen. Ob dieses jetzt noch räthlich und thunlich seh werden diesenigen am besten beurtheilen, die sich diesen alterthümlichen Geschäften entschiedener gewidmet haben.

Eine zweite Spoche folgt hierauf, wo man sich in die Zustände des Auslandes zwar zu versetzen, aber eigentlich nur fremden Sinn sich anzueignen und mit eignem Sinne wieder darzustellen bemilht ist. Solche Zeit möchte ich im reinsten Wortverstand die parodistische nennen. Weistentheils sind es geistreiche Wenschen, die sich zu einem solchen Geschäft berufen sühlen. Die Franzosen bedienen sich dieser Art bei Uebersetzung aller poetischen Werke; Beispiele zu Hunderten lassen sich in Delille's Uebertragungen sinden. Der Franzose, wie er sich fremde Worte mundrecht macht, versährt auch so mit den Gesühlen, Gedanken, ja den Gegenständen, er sordert durchaus sür jede fremde Frucht ein Surrogatdas auf seinem eignen Grund und Boden gewachsen seh.

Wielands Uebersetzungen gehören zu dieser Art und Weise; auch er hatte einen eigenthlimlichen Verstands und Geschmackssinn, mit dem er sich dem Alterthum, dem Auslande nur insosern annäherte, als er seine Convenienz dabei sand. Dieser vorzilgliche Mann darf als Repräsentant seiner Zeit angesehen werden; er hat außerordentlich gewirkt, indem gerade das, was ihn anmuthete, wie er sich's zueignete und es wieder mittheilte, auch seinen Zeitgenossen angenehm und genießbar begegnete.

Weil man aber weber im Bollfommenen noch Unvollfommenen lange verharren kann, sondern eine Umwandlung nach der andern immerhin

erfolgen muß; so erlebten wir den dritten Zeitraum, welcher der höchste und letzte zu nennen ist, derjenige nämlich, wo man die Uedersetzung dem Original identisch machen möchte, so daß eins nicht anstatt des andern sondern an der Stelle des andern gesten solle.

Diese Art erlitt ansangs den größten Biderstand; denn der Ueberssetze, der sich fest an sein Original anschließt, giebt mehr oder weniger die Originalität seiner Nation auf, und so entsteht ein Orittes, wozu der Geschmack der Menge sich erst heran bilden muß.

Der nie genug zu schätzende Boß konnte das Bublicum zuerst nicht befriedigen, bis man sich nach und nach in die neue Art hinein hörte, hinein bequemte. Wer nun aber jetzt übersieht was geschehen ist, welche Bersatilität unter die Deutschen gekommen, welche rhetorische, rhythmische, metrische Bortheile dem geistreich talentvollen Ilngling zur Hand sind, wie nun Ariost und Tasso, Shakspeare und Calderon, als eingedeutschte Fremde, und doppelt und dreisach vorgestührt werden, der darf hossen, daß die Literargeschichte unbewunden aussprechen werde, wer diesen Weg unter mancherlei Hindernissen zuerst einschlug.

Die von Hammer'schen Arbeiten beuten nun anch meistens auf ähnliche Behandlung orientalischer Meisterwerke, bei welchen vorzikglich die Annäherung an äußere Form zu empfehlen ist. Wie unendlich vortheilhafter zeigen sich die Stellen einer Uebersetzung des Firdust, welche uns genannter Freund geliesert, gegen diesenigen eines Umarbeiters, wovon einiges in den Fundgruben zu lesen ist. Diese Art einen Dichter umzubilden halten wir sir den traurigsten Mißgriff, den ein sleißiger, dem Geschäft übrigens gewachsener Uebersetzer thun könnte.

Da aber bei jeder Literatur jene drei Spochen sich wiederholen, umkehren, ja die Behandlungsarten sich gleichzeitig ausüben lassen; so wäre jetzt eine prosaische Uebersetzung des Schah Nameh und der Werke des Nisami immer noch am Plat. Man benutzte sie zur überhineilenden, den Hauptsinn aufschließenden Lectüre, wir erfreuten uns am Geschichtlichen, Fabelhasten, Ethischen im Allgemeinen, und vertrauten uns immer näher mit den Gesinnungen und Denkweisen bis wir uns endlich damit völlig verbrüdern könnten.

Man erinnere sich des entschiedensten Beifalls den wir Deutschen einer solchen Uebersetzung der Sakontala gezollt, und wir können das Glid was sie gemacht gar wohl jener allgemeinen Prosa zuschreiben, in

welche das Gedicht aufgelöst worden. Nun aber wär' es an der Zeit ums davon eine Uebersetzung der dritten Art zu geben, die den verschiedenen Dialesten, rhythmischen, metrischen und prosaischen Sprachweisen des Originals entspräche und ums dieses Gedicht in seiner ganzen Eigenthumslichteit auss neue erfreulich und einheimisch machte. Da nun in Paris eine Handschrift dieses ewigen Werkes besindlich, so könnte ein dort hausender Deutscher sich um uns ein unsterdlich Berdienst durch solche Arbeit erwerben.

Der englische Uebersetzer des Wolkendoten, Mega Dhuta, ist gleichfalls aller Shren werth, denn die erste Bekanntschaft mit einem solchen Werke macht immer Spoche in unserem Leden. Aber seine Uebersetzung ist eigentlich ans der zweiten Spoche, paraphrastisch und suppletorisch, sie schweichelt durch den fünfsüßigen Jambus dem nordöstlichen Ohr und Sinn. Unserm Kosegarten dagegen verdanke ich wenige Berse unmittelbar aus der Ursprache, welche freilich einen ganz andern Aufschlußgeben. Ueberdieß hat sich der Engländer Transpositionen der Motive erlaubt, die der gesibte ästhetische Blick sogleich entdeckt und missbilligt.

Warum wir aber die dritte Epoche auch zugleich die letzte genannt, erklären wir noch mit Wenigem. Eine Uebersetzung, die sich mit dem Original zu identissieren strebt, nähert sich zuletzt der Interlinear-Bersion und erleichtert höchlich das Berständniß des Originals, hiedurch werden wir an den Grundtert hinangesührt, ja getrieben, und so ist denn zuletzt der ganze Cirkel abgeschlossen, in welchem sich die Annäherung des Fremden und Einheimischen, des Bekannten und Unbekannten bewegt.

# Endlicher Abschluß.

In wiesern es uns gelungen ist den urältesten abgeschiedenen Orient an den neusten, lebendigsten anzuknüpfen, werden Kenner und Freunde mit Wohlwollen beurtheilen. Uns kam jedoch abermals einiges zur Hand das, der Geschichte des Tags angehörig, zu frohem und belebtem Schlusse Ganzen erfreulich dienen möchte.

Als, vor etwa vier Jahren, ber nach Petersburg bestimmte persische Gesandte die Aufträge seines Raisers erhielt, versämmte die erlauchte Gemahlin des Monarchen keineswegs diese Gelegenheit, sie sendete vielmehr

von ihrer Seite bebeutende Geschenke Ihro der Kaiserin Mutter aller Reußen Majestät, begleitet von einem Briese dessen Uebersetzung wir mitzutheilen das Glück haben.

# Schreiben

ber Gemahlin bes Kaifers von Perfien

Ihro Majestat bie Raiferin Mutter aller Reuffen.

So lange die Elemente dauern, aus welchen die Welt besteht, möge die erlauchte Frau des Palasts der Größe, das Schapkästichen der Perle des Reiches, die Constellation der Gestirne der Herrschaft, die, welche die glänzende Sonne des großen Reiches getragen, den Cirkel des Mittelpunkts der Oberherrschaft, den Palmbaum der Frucht der obersten Gewalt, möge sie immer glikklich sehn und bewahrt vor allen Unfällen.

Nach dargebrachten diesen meinen aufrichtigsten Wünschen hab' ich die Schre anzumelden, daß, nachdem in unsern glücklichen Zeiten, durch Wirkung der großen Barmherzigkeit des allgewaltigen Wesens, die Gärten der zwei hohen Mächte aufs neue frische Rosenblüthen hervortreiben und alles was sich zwischen die beiden herrlichen Höse eingeschlichen, durch auf-richtigste Einigkeit und Freundschaft beseitigt ist; auch in Anerkennung dieser großen Wohlthat, nunmehr alle welche mit einem oder dem andern Hose verbunden sind, nicht aushören werden freundschaftliche Verhältnisse und Brieswechsel zu unterhalten.

Rum also in diesem Momente, da Se. Excellenz Mirza Abul Hassan, Chan, Gesandter an dem großen russischen Hose, nach dessen Hauptstadt abreis't, hab' ich nöthig gesunden die Thüre der Freundschaft durch den Schlüssel dieses aufrichtigen Briefes zu eröffnen. Und, weil es ein alter Gebrauch ist, gemäß den Grundsätzen der Freundschaft und Herzlichkeit, daß Freunde sich Geschenke darbringen, so ditte ich die dargebotenen artigsten Schmuckwaaren unseres Landes gefällig aufzunehmen. Ich hosse, daß Sie dagegen, durch einige Tropsen freundlicher Briefe, den Garten eines Herzens erquicken werden, das Sie höchlich liedt. Wie ich denn bitte mich mit Austrägen zu erfreuen, die ich angelegentlichst zu erfüllen mich erbiete.

Gott erhalte Ihre Tage rein, glücklich und ruhmvoll.

#### Gefdenke.

Eine Perlenschnur an Gewicht 498 Karat. Fünf indische Schawls.
Ein Pappenkästchen, Ispahanische Arbeit.
Eine kleine Schachtel, Febern barein zu legen.
Behältniß mit Geräthschaften zu nothwendigem Gebrauch. Fünf Stülk Brokate.

Wic ferner ber in Petersburg verweilende Gefandte tiber die Berhältnisse beider Nationen sich klug, bescheidentlich ausdrückt, konnten wir unsern Landsleuten, im Gesolge der Geschichte persischer Literatur und Boesie, schon oben darlegen.

Neuerdings aber finden wir diesen gleichsam gebornen Gesandten, auf seiner Durchreise sin England, in Wien von Gnadengaben seines Kaisers erreicht, denen der Herrscher selbst, durch dichterischen Ausdruck, Bedeutung und Glanz vollkommen verleihen will. Auch diese Gedichte sitzen wir hinzu, als endlichen Schlußstein unseres zwar mit mancherlei Materialien, aber doch, Gott gebe! dauerhaft aufgeführten Domgewölles.

در د رفش

فتحعلی شه ترك جُمشید كیتی افروز كشور خدای ایدان خورشید عالم ارا چترش بصحن كیهان افكنده ظلّ اعظم كردش بمغز كیوان اكنده مشك سارا ایران كنام شیران خورشید شاه ایران زانست شیر وخورشید نقشو درفش دارا فرق سفیم دانا یعنی ابو الحسن خان براطلس فلك شود از این در فش خارا از مهم سوی لندن اورا سفیم فرمود زان داد فر و نصری برخسرو نصارا

# Auf die Sahne.

Feth Ali Schah ber Türk ist Dschemschib gleich, Welklicht, und Frans Herr ber Erben Sonne.
Sein Schirm wirst auf die Weltslur weiten Schatten, Sein Gurt haucht Muskus in Saturns Gehirn. Fran ist Löwenschlucht, sein Fürst die Sonne; Drum prangen Len und Sonn' in Dara's Banner.
Das Haupt des Boten Abul Hassan Chan Erhebt zum Himmelsdom das seiden Banner.
Aus Liebe ward nach London er gesandt
Und brachte Glück und Heil dem Christenheren.

در پرده با صورت شاه وانتاب تبارك الله زاين يرده همايون فر که افتاب بم پردکش پرده در بلی طرارش از کلک مانی ثانی نكار فتحعلى شاه انتاب افسر مهین سفیر شهنشاه اسما<u>ن</u> درکاه ابو الحسن خان ان هوشبند دانشور زپای تا سم او غرق کوهم از خسرو سپرد چون ره خدمت بجای پا از سر چو خواست بارکند تارکش قرین با مهر قرانش داد بدين مهر اسمان چاڪر درين خجسته بشارت اشارتست بزرك بر ان سفیر نکو سیرت ستوده سیر كه هست عهدش عهد جهانكشا داراً كه هست قولش قول سيهم فر داور

# Auf das Ordensband mit bem Bilbe ber Sonne unb bes Röniges.

Es segne Gott dieß Band des edlen Glanzes; Die Sonne zieht den Schleier vor ihm weg. Sein Schmuck kam von des zweiten Mani Pinsel, Das Bild Feth Ali Schahs mit Sonnenkrone. Ein Bote groß des Herrn mit Himmelshof Ist Abul Hassan Chan, gelehrt und weise, Bon Haupt zu Fuß gesenkt in Herrschersperlen; Den Dienstweg schritt vom Haupt zum Ende er. Da man sein Haupt zur Sonne wollt' erheben, Gab man ihm mit die Himmelssonn' als Diener. So frohe Botschaft ist von großem Sinn Ihr den Gesandten edel und belobt; Sein Bund ist Bund des Weltgebieters Dara, Sein Wort ist Wort des Herrn mit Himmelsglanz.

Die orientalischen Höfe beobachten, unter bem Schein einer kindlichen Naivetät, ein besonderes kluges, listiges Betragen und Berfahren; vorstehende Gedichte sind Beweis davon.

Die neueste russische Gesandtschaft nach Versten sand Mirza Abul Hassan Zwar bei Hofe, aber nicht in ansgezeichneter Gunft, er hält sich bescheiden zur Gesandtschaft, leistet ihr manche Dienste und erregt ihre Dankbarkeit. Einige Jahre darauf wird derselbige Mann, mit stattlichem Gesolge, nach England gesendet, um ihn aber recht zu verherrlichen, bedient man sich eines eignen Mittels. Man stattet ihn bei seiner Abreise nicht mit allen Borzilgen aus, die man ihm zudenkt, sondern läst ihn mit Ereditiven und was sonst nöthig ist seinen Weg antreten. Allein kaum ist er in Wien angelangt, so ereilen ihn glänzende Bestätigungen seiner Wilrde, auffallende Zeugnisse seinen Bedeutung. Sine Fahne mit Insignien des Reichs wird ihm gesendet, ein Ordensband mit den Gleichnis der Sonne, sa mit dem Ebenbild des Kaisers selbst verziert, das alles erhebt ihm zum Stellvertreter der höchsten Macht, in und mit ihm ist die Wasselfät gegenwärtig. Dabei aber läst man's nicht bewenden,

Gebichte werben hinzugefügt, die, nach orientalischer Weise, in glänzenden Metaphern und Hyperbeln, Fahne, Sonne und Ebenbild erst verherrlichen.

Zum bessern Verständnisse des Einzelnen filgen wir wenige Bemerkungen hinzu. Der Kaiser nennt sich einen Türken, als aus bem Stamme Catschar entsprungen, welcher zur türkischen Zunge gehört. Es werden nämlich alle Hauptstämme Persiens, welche das Kriegsheer stellen, nach Sprache und Abstammung getheilt in die Stämme der türkischen, kurdischen, lurischen und arabischen Zunge.

Er vergleicht fich mit Dichemichib, wie bie Berfer ihre mächtigen Fürsten mit ihren alten Königen, in Beziehung auf gewisse Eigenschaften, zusammen stellen: Feribun an Würbe, ein Dichemschid an Glanz, Alexanber an Macht, ein Darius an Schutz. Schirm ift ber Raifer felbst, Schatten Gottes auf Erben, nur bedarf er freilich am heißen Sommertage eines Schirms; bieser aber beschattet ihn nicht allein, sondern bie ganze Welt. Der Moschusgeruch, ber feinfte, bauernbste, theilbarfte, steigt von des Kaifers Gilrtel bis in Saturns Gehirn. Saturn ist für fie noch immer der oberfte der Blaneten, sein Kreis schlieft die untere Welt ab, hier ift bas Haupt, bas Gehirn bes Ganzen, wo Gehirn ift, sind Sinne, ber Saturn ist also noch empfänglich für Moschusgeruch, ber von dem Glirtel des Kaifers aufsteigt. Dara ist ber Name Darius und bedeutet Herrscher, sie lassen auf keine Weise von der Erinnerung ihrer Boreltern los. Daß Iran Lömenschlucht genannt wird, finden wir beshalb bedeutend, weil der Theil von Persien, wo jetzt der Hof sich gewöhnlich aufhält, meist gebirgig ist, und sich gar wohl das Reich als eine Schlucht benten läft, von Rriegern, Löwen bevölkert. Das feibene Banner erhöhet nun ausbrücklich ben Gefandten fo hoch als möglich, und ein freundliches liebevolles Berhältniß zu England wird zuletzt ausgesprochen.

Bei dem zweiten Gedicht können wir die allgemeine Anmerkung vorausschicken, daß Wortbezüge der persischen Dichtkunst ein inneres anmuthiges Leben verleihen, sie kommen oft vor und erfreuen uns durch sinnigen Anklang.

Das Band gilt auch für jebe Art von Bezirkung, die einen Eingang hat und beswegen wohl auch eines Pförtners bedarf, wie das Original sich ausdrückt, und sagt: "bessen Borhang (ober Thor) die Sonne aushebt (öffnet)," benn das Thor vieler orientalischen Gemächer bildet ein Borhang; der Halter und Ausseher des Borhanges ist daher der Pförtner. Unter Mani ist Manes gemeint, Sectenhaupt der Manichaer, er soll

ein geschickter Maler gewesen senn, und seine seltsamen Irrlehren hauptjächlich durch Gemälde verbreitet haben. Er steht hier wie wir Apelles und
Raphael sagen würden. Bei dem Wort Herrscherperlen sühlt sich die Einbildungstraft seltsam angeregt. Perlen gelten auch für Tropsen und so wird ein Perlenmeer denkbar, in welches die gnädige Majestät den Günstling untertaucht. Zieht sie ihn wieder hervor, so bleiben die Tropsen an ihm hängen, und er ist köstlich geschmilickt von Haupt zu Fuß. Nun aber hat der Dienstweg auch Haupt und Fuß, Ansang und Ende, Beginn und Ziel; weil nun also diesen der Diener treu durchschritten, wird er gelobt und besohnt. Die folgenden Zeilen deuten abermals auf die Absicht den Gesandten süberschwenglich zu erhöhen, und ihm an dem Hose, wo er hingesandt worden, das höchste Vertrauen zu sichern, eben als wenn der Kaiser selbst gegenwärtig wäre. Daraus wir denn schließen, daß die Absendung nach England von der größten Bedeutung seh.

Man hat von der persischen Dichtkunst mit Wahrheit gesagt, sie sein in ewiger Diastole und Systole begriffen; vorstehende Gedichte bewahrheiten diese Ansicht. Immer geht es darin ins Gränzenlose und gleich wieder ins Bestimmte zurlick. Der Herrscher ist Weltlicht und zugleich Reiches Herr; der Schirm, der ihn vor der Sonne schlicht, breitet seine Schatten über die Weltslur aus; die Wohlgerliche seines Leibgurts sind dem Saturn noch ruchdar, und so weiter sort strebt alles hinaus und herein, aus den sabelhaftesten Zeiten zum augenblicklichen Hoftag. Hieraus lernen wir abermals, daß ihre Tropen, Metaphern, Hopperbeln niemals einzeln, sondern im Sinn und Zusammenhange des Ganzen auszumehmen sind.

# Revifton.

Betrachtet man ben Antheil, ber von ben ältesten bis auf die neuesten Zeiten schriftlicher Ueberlieserung gegönnt worden; so sinde sich berselbe meistens dadurch belebt, daß an jenen Pergamenten und Blättern immer noch etwas zu verändern und zu verbessern ist. Wäre es möglich, daß ums eine anerkannt-sehlerlose Abschrift eines alten Autors eingehändigt wilrde, so möchte solcher vielleicht gar bald zur Seite liegen.

Auch darf nicht geläugnet werden, daß wir perfönlich einem Buche gar manchen Druckfehler verzeihen, indem wir uns durch bessen Entbedung

geschmeichelt fühlen. Möge biese menschliche Eigenheit auch unserer Druckschrift zu gute kommen, da verschiedenen Mängeln abzuhelsen, manche Fehler zu verbessern, uns oder andern, künftig vorbehalten bleibt; doch wird ein Kleiner Beitrag bierzu nicht unsreundlich abgewiesen werden.

Zuwörderst also möge von der Rechtschreibung orientalischer Namen die Rede sehn, an welchen eine durchgängige Gleichheit kaum zu erreichen ist. Denn, bei dem großen Unterschiede der östlichen und westlichen Sprache, hält es schwer für die Alphabete sener bei ums reine Aequivalente zu sinden. Da nun serner die europäischen Sprachen unter sich, wegen verschiedener Abstammung und einzelner Dialekte, dem eigenen Alphabet verschiedenen Werth und Bedeutung beilegen; so wird eine Uebereinstimmung noch schwieriger.

Unter französischem Geleit find wir hauptsächlich in jene Gegenden eingeführt worden. Herbelot's Wörterbuch kam unsern Wilmschen zu Hillse. Nun nußte der französische Gelehrte orientalische Worte und Namen der nationellen Aussprache und Hörweise aneignen und gefällig machen, welches denn auch in deutsche Cultur nach und nach herüberging. So sagen wir noch Hegire lieber als Hedschra, des angenehmen Klanges und der alten Bekanntschaft wegen.

Wie viel haben an ihrer Seite die Engländer nicht geleistet! und, ob sie schon über die Aussprache ihres eignen Idioms nicht einig sind, sich boch, wie billig, des Rechts bedient, jene Namen nach ihrer Weise auszusprechen und zu schreiben, wodurch wir abermals in Schwanken und Zweisel gerathen.

Die Deutschen, benen es am leichtesten fällt zu schreiben wie sie sprechen, die sich fremden Klängen, Quantitäten und Accenten nicht ungern gleichstellen, gingen ernstlich zu Werke. Sen aber weil sie dem Auslänbischen und Fremden sich immer mehr anzunähern bemilht gewesen, so
sindet man auch hier zwischen älteren und neueren Schriften großen Unterschied, so daß man sich einer sichern Autorität zu unterwerfen kaum Ueberzeugung findet.

Dieser Sorge hat mich jedoch der eben so einsichtige als gefällige Freund, 3. G. L. Kosegarten, dem ich auch obige Uebersetzung der kaiserlichen Gedichte verdanke, gar freundlich enthoben und manche Berichtigungen mitgetheilt. Möge dieser zuverlässige Mann meine Borbereitung zu einem klinstigen Divan gleichfalls geneigt beglinstigen.

# Regifter.

21.

Maron 285.
Abbas 111. 302.
Abraras 6. 115.
Abul Haffan Chan 331.
Acheftegi 249.
Alexander der Große 112. 143. 213.
216. 223. 251. 252. 332.
Allah 131. 146. 167. 231.
Amralfai 205.
Amru 205.
Anfari 227. 228.
Antara 205.
Afra 42. 271.
Attar 231.

Bald 113. 214. 222. 231. Bamian 214. Barmefiben 1. 2. 214. 222. Baftan Nameh 227. Behramgur 130. 241. Bibpai 217. 241. 264. Boteinah 41. 120. 241. 267.

6.

Caliph und Caliphat 222.
Catschar 243. 332.
Chakani 249.
Chardin 314.
Chattaj 277.
Chostu Barvis 263. 218. 230.
Chuaresm 277.
Clitus 251.

D.

Darius I. 215. 332.
Darius Cobomannus 215.
Delille 325.
Derwisch 232. 234.
Diez (von) 317.
Dilaram 130. 241.
Oschami 130. 235. 237. 241.
Oschami 130. 235. 237. 241.
Oschami 130. 241. 267.
Oschami 41. 120. 241. 267.
Oschamich 332.

€.

Ebusuub 29. 30. Eichhorn 203. 297. 316. Enfomiast 229. Enweri 88. 229. 236. 247. 249. Estei 228.

₹.

Fal 264. Ferhad 41. Feridebbin Attar 264. Feth Ali Schah 243. Firbufi 69. 119. 228. 236. 258. 273. 319. 326.

ჱ.

Gaenewiben 227. Genbiche 231. Ghilan Schah 320. 322. Guebern 211. Safis 4. 27. 233. 237. 257. 264. 268. 270. 323. Sammer (von) 323. 326. Bareth 205. Satem 104. Satem Thai 104. Satem Bograi 104. Bebichra 334. Beeren 297. Begire 3. 334. Berbelot 334. Berbert 313. Berber 203. Sobelieb 203. homer 258. 263. Boraz 258. Subbub 50. Subseilite 208.

Suris 4. 30. 122. 185. 188. 242.

3.

3amblifa 196.

3conium 232.

3emen 207.

3esbebschirt 227.

3ones 257. 315.

3ran 111. 233. 332.

3slam 93. 220. 234. 280.

3frael 281.

3svenbiar 258.

R.

Raschfer 277. Riefjawus 319. Rosegarten 327. 334. Rublai Chan 298. L.

Lebib 205. Leila 41, 56, 230. Lofman 93. Lorsbach 317.

M.

Maani 302.

Mahmub von Gaena 223. Mahomet 84, 182, 184, 192, 218. Mani 331. 332. Manfur 1. 227. Marco Bolo f. Bolo. Debichnun 41. 56. 79. 230. Mega Dhuta 327. Meenewi 244. Meffub 319. Micaelie 254. Mirja 28. Mirga Abul Saffan Chan 242. Mieri 31. Moallafat 204. Mobeben 214, 218. Montevilla (Joh. v.) 300. Mofaffer 234.

Moses 282. 284. Motanabbi 119. 229. Muley 149.

R. Ribelungen 258. 325. Nifami 43. 130. 230. 236. 238. 326. Ruschirwan 241.

D.

Olearius 313. Omar 221. Omar ebn abb el afis 242.

Ruffrebbin Chobica 275.

P.

Bambeh 177. Barfen 173. 211. 280. Baulus 297. Behlewi 229. Bolo (Marco) 255. 298.

R.

Reiste 254. Richter (Jean Paul) 258. Rodawu 41. Rustan 41. Ruth 208.

